#### **Vahost: US-Angebot** iir Hussein

DW dpa, Amman/Jerusalem Die USA sind offenbar bereit, em jordanischen König Hussein nigegenzukommen, wenn dieser n Nahost-Friedensverhandlungen inimmt. Die "Washington Post"
ieldete gestern, die US-Regierung
äre bereit, als Gegenleistung auf
in "Einfrieren" der jüdischen
iedlungstätigkeit in den israesch besetzten arabischen Gebien zu drängen. Amerikanische Di-iomaten deuteten die Bereitschaft estjordanland ausgewiesenen pa-stinensische Bürgermeister in ei-gricht germeister in ei-gricht germeister in eielegation zu akzeptieren, heißt es der "Washington Post". Der nerikanische Nahost-Unterhänd-r Philip Habib wurde gestern im nschluß an seinen Aufenthalt in zirut in Jerusalem erwartet. Er

WIRTSCHAFT

#### Neue Sorgen für deutsche Stahlindustrie

J. G. Düsseldorf Einen neuen Jahresverlust von mindestens einer Milliarde Mark befürchtet die deutsche Stahlindustrie, wenn die bei der jüngsten DWS-Währungsrunde am 21. März beschlossene DM-Aufwertung nicht zu entsprechender Erhöhung der EG-Stahlorientierungspreise auf dem europäischen Stahlmarkt auf dem europäischen Stahlmarkt führt. Die Bundesregierung, die diese Preisautomatik durch einen Formulierungssehler im Kommunique des EWS-Ministerrates verhindert hat, bemüht sich derzeit nach Kräften um eine Wiedergutmachung des drohenden Schadens. Als kraftlos wird in der deutschen Stahlindustrie hingegen der schen Stahlindustrie hingegen derzeit die Bonner Politik zur Neustrukturierung der deutschen Stahlindustrie eingeschätzt. Halb-wegs zufrieden mit dem Resultat allte dort mit Außenminister Neustrukturierungsvoritzhak Shamir zusammentreffen. abibs Reise nach Israel war schlags zeigen sich die Stahlmode-ratoren, die am 25. Januar ihr Kon-zept vorgelegt hatten. Seiten 2, 11

iderbücher für die Kleinsten und Bücher über Probleme der gendlichen, neue Sammlungen der ewig faszinierenden Märchen id das erste deutsche Museum für Bilderbuchkunst-eine Sonderbeige der WELT zum Thema Kinder- und Jugendbuch.

ZITAT DES TAGES

prünglich nicht vorgesehen.



Wirmüssen die Schlacht ums Bewußtsein der Menschen zugunsten der NATO gewinnen. 99 niesverteidigungsminister Manfred ner über die Notwendigkeit, der spolitik verständlich zu machen. Sette 19 FOTO: SVEN SIMON

#### 1oskau lehnte ab"

ie Sowjetunion hat nach Angavon US-Präsident Ronald Reaamerikanische Vorschläge zu r Verbesserung der Kontrollen die Einhaltung der Abkommen Begrenzung von Kernversun von 1974 und 1977 abgelehnt, vom US-Senat nicht ratifizier-Abkommen betreffen unterirdi-Atomversuche für militärische zivile Zwecke. Reagan verside erhaheGrundzurAnnahme. Moskau in zahlreichen Fällen n die Abkommen verstoßen

#### eibl für Freibetrag

rtr, München nen Investitionsfreibetrag für elständische Betriebe in Form r vorgezogenen Abschreibung der bayerische Finanzminister :Streiblder neuen Bundesregievorgeschlagen. In einem vorab iffentlichten Gespräch mit der ung "Wirtschaftswoche" regte CSU-Politker an, den Abschreigasatz im ersten Jahr einer Neustition um zehn Prozent zu eren. Damit könnten im Anschafsjahr bereits 40 Prozent der ten abgeschrieben werden.

#### shr Hilfe gefordert

dpa/VWD, Genf e 36 am wenigsten entwickelten der der Welt werden bis Ende nur etwas mehr als die Hälfte Entwicklungshilfe erhalten hadiese unbedingt brauchen. Das etariat der UNO-Konferenz für iel und Entwicklung (Unctad) sibt in einem Appell an die striestaaten, bis 1985 müßten iese Staaten insgesamt 34 Milen Mark gezahlt werden, um zu chen, daß sie im Lauf dieses zehnts ihr Nationaleinkommen

en-Württemberg: "Frühwarn-em"gegen Febiplannng S. 4

aß und Gewalt gegen Gastarbeiter lächen Paris zu schaffen S. 5

anzen in der Schnßlinie: Jetzt

rum: Personalien und die Mei-

bert Moskau die Miliz

WEVOR WELT-Lesern

cher-Front

Geld reicht für mehr

dpa, Nürnberg Die insgesamt 1,3 Milliarden Mark, die den Arbeitsämtern in diesem Jahr für Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung für Arbeitslose zur Verfügung steben, flossen bis-lang nur zögernd ab. Die Arbeitsäm-ter suchen deshalb zur Zeit noch dringend öffentliche und private Träger, die entsprechende Beschäftigungsmöglichkeiten anbieten Der Vizepräsident der Bundesanstalt für Arbeit, Helmut Minta, sagte gestern gegenüber der Nachrichtenagentur dpa, in diesem Jahr hätten bisher 23 400 Menschen, die vorher arbeitslos waren, durch Maßnahmen zur Arbeitsbe-schaffung wieder einen Arbeits-platz gefunden. Das Geld reiche

#### Lebenshaltungskosten

aber für 56 000 Menschen im Jahres-

AP, Wiesbaden Die Lebenshaltungskosten in der Bundesrepublik Deutschland sind im März um 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Dies teilte das Statistische Bundesamt gestern nach vorläufigen Be-rechnungen mit. Die entsprechen-den Vergleichswerte betrugen für Januar 3,9 und für Februar 3,7 Prozent ZischenN Februar und März dieses Jahres sanken die Lebenshaltungskosten in der Bundesrepublik um 0,3 Prozent.

#### Neue Arbeitsplätze dpe/VWD, München

Rund 1000 neue Arbeitsplätze wird die Adam Opel AG, Rüssels-heim, 1983 zusätzlich besetzen kön-nen. Die geschäftliche Situation ha-be sich so verbessert, daß die Produktion ausgeweitet werden wird, erklärte Vorstandsmitglied Hans Wilhelm Gäb gestern in München Der Auftragseingang für Opel-Fahrzeuge liege in den ersten drei Mona-ten 1983 um mehr als 20 Prozent über dem des Vorjahres. In der Opel-Zentrale in Rüsselsheim rechnet man für 1983 mit Neuzulassungen von insgesamt 2,3 Millionen Fahrzeugen in der Bundesrepublik Deutschland.

#### Aktien erholt

DW. Frankfurt Die Aktienkurse konnten sich leicht erholen. WELT-Aktienindex 131,2 (130,7). Am Rentenmarkt zogen die Kurse etwas an. Dollar-Mittelkurs 2,4234 (2,4310) Mark. Goldpreis je Feinunze 418,00 (412,75) Dollar.

#### WETTER

Einzelne Schauer In ganz Deutschland wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern. Tagestemperaturen um 7 Grad, in der Nacht zwischen 3 und 1 Grad. Mäßiger, in Schauernähe starker Südwestwind. Die Aussichten: Wei-terhin unbeständig und kühl.

Die näckste Ausgabe der WELT erscheint am Samstag

## Reagan begründet Vorschlag für Genfer Raketen-Verhandlungen

Rede vor Botschaftern der NATO-Staaten / Signal aus Moskau

Der amerikanische Präsident Ronald Reagan hat gestern vor den in Washington akkreditierten Botschaftern der NATO-Länder erstmals öffentlich die Bedingungen für eine Zwischenlösung bei Verhandlungen über die Mittelstrekenwaffen in Kunna genannt Zukenwaffen in Europa genannt. Zu-gleich hat er die "Null-Lösung" als

Endziel bekräftigt. Bereits am Tag zuvor hatte der amerikanische Unterhändler in Genf, Paul Nitze, diesen nicht in Zahlen fixierten Reduzierungsvor-schlag seinem sowjetischen Ver-handlungspartner Kwizinskij übergeben. Das von ihm unterbreitete Verhandlungsangebot beschreibt ausschließlich Kriterien, nach denen ein erster Abrüstungsvertrag zur Reduzierung der atomaren Mittelstreckenwaffen entworfen wer-

Dieses "Interims-Abkommen", das eine Station auf dem Weg zur beiderseitigen "Null-Lösung" sein soll, hätte sich nach den amerikanischen Vorstellungen an folgenden Kriterien ausrichten:

1. Gleichheit für West und Ost, das heißt die gleiche Anzahl atoma-rer Sprengköpfe auf beiden Seiten.

2. Die strategischen Waffen Frankreichs und Großbritanniens können in dem Abkommen nicht auf dem westlichen Konto mitge-zählt werden. Ihre Aufrechnung gehört in den Rahmen der START-Verhandlungen.

3. Die Reduzierung der Mittel-streckenwaffen muß weltweit gel-ten, so daß die Sowjetunion ihre gegenwärtig auf Westeuropa ge-richteten SS-20-Raketen nicht östlich des Ural mit Zielrichtung Chi-

na und Japan stationieren darf. 4. Die USA wünschen eine Herabsetzung der Zahl stationierter Waffen auf "ein möglichst niedri-

ges Niveau".

Zur Vereinfachung der Verhandlungen möchte die NATO für das Interims-Abkommen die Gespräche auf unbemannte Flugkörper, also Raketen und Marschflugkör-per, beschränken. Erst nach Ab-schluß eines ersten Vertrages soll in Genf auch über Flugzeuge ver-handelt werden. Westliche Diplo-maten heben hervor, das neue US-Angebot gewähre dem amerikani-schen Unterhändler in Genf ein "Höchstmaß an Flexibilität". Das

Angebot sei im Grundsatz so abge-

ren Gegenvorschläge der Sowjet-union angemessen reagieren könn-

Grundsätzlich hält die NATO daran fest, daß selbst bei einer möglichen Verminderung des Nachrüstungs-Umfangs auf weni-Nachrüstungs-Umfangs auf weni-ger als 572 amerikanische Systeme eine Mischung von Pershing 2 und Cruise Missiles erhalten bleiben soll. Sollte sich die Sowjetunion, worauf Äußerungen in jüngster Zeit hindeuteten, zu einem Abbau ihres Sprengkopf-Arsenals auf 300 Stück (was 100 SS-20-Raketen ent-stricht) bereit arklären würden spricht) bereit erklären, würden entsprechend dem US-Vorschlag von Genf die europäischen NATO-Staaten 300 Mittelstreckensysteme (mit je einem Sprengkopf) stationieren, von denen ein Teil Perking 3 Polysten 2000 per 1000 shing-2-Raketen wären. Experten vermuten, daß dann zur Jahres-wende auf dem Boden der Bundesrepublik Deutschland zwei US-Verbände mit je 36 Raketen umgerüstet werden müßten. Die neuen Vorschläge des Westens für die Genfer Verhandlungen sind, wie es bei der NATO heißt, das Ergebnis

der intensivsten Beratungen in der Geschichte des Bündnisses. Die

## Bundestag bestätigt Volkszählung

Aufklärungsaktion soll Notwendigkeit erklären und Bedenken zerstreuen

STEFAN HEYDECK, Bonn Die Volkszählung wird - wie in der letzten Legislaturperiode von allen Bundestagsfraktionen ein-stimmig beschlossen – am 27. April stattfinden. Es wird weder zu einer von der SPD verlangten Verschiebung noch zu einer von den Grü-nen geforderten Aufhebung kom-men. Allerdings sollen mit einer umfangreichen Aufklärungsaktion die Notwendigkeit der Befragung verdeutlicht und in Teilen der Be-völkerung entstandene Vorbehalte wegen eines vermuteten Datenmißbrauchs ausgeräumt werden. Außerdem soll die Durchführung möglichst bundeseinheitlich zwimogicast bundeseinnertich zwischen den Ländern geregelt werden. Das ist das Ergebnis der gestrigen Bundestagssitzung.

Auf ihr scheiterten die Grünen

mit ihrer Forderung nach einer Sondersitzung am 14 April, in der nach ihrem Willen das Volkszählungsgesetz aufgehoben werden sollte, am einmütigen Widerspruch von Regierungskoalition und SPD-Opposition. Zuvor hatte während der ersten Aktuellen Stunde des neuen Parlaments Klaus Hecker

von den Grünen zum Boykott der von den Grunen zum Boykott der Befragung aufgerufen. Er hatte vor einer angeblichen "Totalerfas-sung", "Durchleuchtung" und "Überwachung" des Einzelnen ge-warnt. Dirk Schneider von den Al-ternativen meinte, die Volkszäh-lung treibe "auf ein Flasko" zu und werde ein grandinger Mißerfolg"

werde ein "grandioser Mißerfolg". Die SPD ging daraufhin deutlich auf Distanz zu den Grünen/Alternativen. So wehrte sich der ehemalige Justizminister Jürgen Schmu-de gegen diese "Panikmache und Dämonisierung". Harald Schäfer betonte, daß kein moderner Staat auf Planungsdaten verzichten könne. An die Adresse der Grünen rief er: "Sie tragen die Verantwortung dafür, wenn die Volkszählung ein Reinfall wird." Der bisherige Vor-sitzende des Innenausschusses, Axel Wernitz, hob hervor, daß ein Boykott ein Rechtsbruch wäre: "Dazu sollte im Bundestag nicht aufgerufen werden."

Zimmermann (CSU) hielt dem entgegen: "Wenn um ein paar Monate verschoben werden würde, wären die Argumente die gleichen." Im

übrigen sei der Vollzug des Geset-zes Sache der Länder und Gemein-den. Der Bund habe dabei "nicht

den geringsten Einfluß". Werner Broll (CDU) warnte die SPD davor, auf "eine Kampagne hereinzufallen". Das Statistikge-heimnis sei nach dem Beichtgeheimnis das bestgeschützte in der

Bundesrepublik, Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff (FDP) machte die Bedeutung der Volkszählung für die Bekämpfung der Arbeitslosig-keit und für Investitionsvorhaben zum Beispiel auf dem Bausektor deutlich: "Ohne gesichertes Zahdeutich: "Onne gesichertes Zan-lenmaterial gibt es keine Ersatzar-beitsplätze." Lambsdorff appellier-te, sich an der Befragung zu beteili-gen: "Wer uns daran hindert, be-kämpft nicht, sondern verlängert die Arbeitslosigkeit." Auch Burkhard Hirsch (FDP) widersprach genauso wie Gerhart Rudolf Baum dem Vorwurf der Totalerfassung. dings bereit, das Vernichtungsende der Daten vorzuverlegen.

Seite 4: Warum die Volkszählung nötig ist und stattfinden wird

#### **Metall-Tarife:** Verhandlungen vor Abschluß?

DW. Düsseldorf Die Tarifverhandlungen für die rund eine Million Beschäftigten der Metallindustrie im "Pilot-Be-zirk" Nordrhein-Westfalen sind gestern morgen nach 15stündiger Verhandlung auf den kommenden Dienstag vertagt worden. Die Äu-Berungen der Verhandlungsführer deuteten darauf hin, daß sich eine Lösung abzeichnet. So erklärte der Kölner Bezirksleiter der IG Metall, Karlheinz Bräuer, der für einen möglichen Abschluß erkennbare möglichen Abschluß erkennbare Verhandlungsstand sei erreicht worden, man habe "einige Knackpunkte bereinigt". Nun hätten die "Gremien" das Wort. Denn es müsse geprüft werden, ob die angestrebte Übertragung des bisherigen Ergebnisses auf andere Tarifgebiete möglich sei. Der Verhandlungsführer der Arbeitgeber, Paul Pleiser sprach in Neuss davon. Pleiger, sprach in Neuss davon, daß "Grenzgrößen abgesteckt" wurden. Die Gesamtmetall-Spitze war offenkundig enttäuscht, daß nicht auch der IG-Metall-Vorstand nach Neuss gekommen war, um eine mögliche Vreinbarung gleich festzurren" zu können. Wie AP erfahren hat, sollen die Arbeitge-ber bereit gewesen sein, bis zu 3,2 Prozent mehr Lohn und Gehalt rückwirkend zum 1. Februar für eine Laufzeit von zwölf Monaten zu vereinbaren.

#### **Neue Offensive** gegen das Regime in Kabul

DW/rtr, Islamabad/Moskan Afghanische Widerstandskämp-fer haben nach Angaben westlicher Diplomaten mit einer Frühjahrsof-fensive gegen Streitkräfte der Sowjetunion und der Regierung Kar-mal begonnen. Die Straßen nach Kandahar, der zweitgrößten Stadt des Landes, sollen von den Aufständischen abgeriegelt worden sein. In vielen Teilen des Landes seien nach der Winterpause die Kämpfe wie-deraufgestammt, hieß es in Diplomatenkreisen, die sich auf Berichte ihrer Botschaften in Kabul stützten.

Bei den Moskauer Gesprächen des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, Javier Perez de Cuellar, mit dem sowjetischen Parteichef Jurij Andropow und Außenmini-ster Andrej Gromyko ist man in der Afghanistan-Frage nach Informa-tionen aus UN-Kreisen einer Lösung noch nicht näher gekommen. Vor diesem Hintergrund sind von den Kontakten zwischen der afghanischen und pakistanischen Regie-rung, die durch Vermittlung der Vereinten Nationen am 11. April in Genf wiederaufgenommen werden sollen, keine wesentlichen Fortschritte zu erwarten. Solange das von der Sowjetunion abhängige Regime von Präsident Karmal seine Herrschaft nicht stabilisiert hat, ist Moskau nicht zum Abzug seiner

## zu eigener Mai-**Demonstration**

rtr/AP/dpa, Warschan Im Untergrund lebende Führer der verbotenen polnischen Ge-werkschaft "Solidarität" haben die Arbeiter des Landes aufgerufen, unabhängig von den staatlich orga-nisierten Feiern zum 1. Mai auf die Straße zu gehen. Zugleich warnte das Politbüro-Mitglied Barcikowski, die Lage in Polen könne sich verschlechtern, wenn es Anfang Mai "neue Unruhen gibt".

In Rom erbat gestern Papst Jo-hannes Paul II. vor 20 000 Gläubi-gen die Hilfe der Mutter Gottes für alle, die in Polen leiden". Der Papst sagte bei seiner Generalau-dienz auf dem Petersplatz, seit zwei Jahren habe in Polen "ein neues Kapitel des Leidens" begon-nen. Unter den Pilgern befanden sich etwa 100 Polen, die Schilder mit der Aufschrift "Solidarität"

Bei einer Versammlung von rund 500 aus der Internierung ent-lassenen Gewerkschaftern haben 62 führende "Solidaritäts-"-Mit-glieder einen Brief unterschrieben, worin Partei- und Regierungschef General Jaruzelski zu einer Amne-tia für alla politischer Histling stie für alle politischen Häftlinge noch vor dem Papst-Besuch im Juni aufgefordert wird. An einem unbekannten Ort Polens ist eine Menschenrechtsgruppe "Helsinki-Ko-mitee in Polen" gegründet worden.

## "Solidarität" ruft

auf Erdgas zustimmen.

## Bittet Bonn Staatsdiener zur Kasse?

Koalition will Einkommenszuwachs im öffentlichen Dienst auf zwei Prozent begrenzen

GISELA REINERS, Bonn Die Bundesregierung bleibt bei ihrer Einschätzung, daß sie nicht daran vorbeikommen wird, auch den öffentlichen Dienst sein Scherflein zur Sanierung der Staatsfinanzen beisteuern zu las-

sen. In den Koalitionsvereinbarungen ist davon die Rede, daß die Einkommensanhebungen in die-sem Bereich auf zwei Prozent be-grenzt werden sollen. Die Gewerk-schaft Öffentliche Dienste, Trans-port und Verkehr (ÖTV) sowie der Deutsche Beamtenbund haben schon heftigen Widerstand angekündigt und sogar mit dem Gang nach Karlsruhe gedroht.

Doch die Regierung scheint hart bleiben zu wollen. Sie kam zu dem Schluß, daß die Eckpunkte - keine Erhöhung von Steuern und Abga-ben, Begrenzung der Neuverschul-dung auf weniger als 40 Milliarden

Mark - nur eingehalten werden können, wenn zur Schließung der Lücke von rund sechs Milliarden im Haushalt der öffentliche Dienst nicht geschont wird. Man verspricht sich davon über den Spar-Effekt hinaus noch eine Wirkung auf die Tarifverhandlungen in anderen Bereichen.

Staatssekretär Hansjörg Häfele vom Finanzministerium würde sogar einen Verzicht auf Erhöhung der Einkommen im öffentlichen Dienst vorziehen, wie er vom Stuttgarter Oberbürgermeister und Städtetagspräsidenten Manfred Rommel vorgeschlagen worden ist. Nach Häfeles Ansicht wäre das eine akzeptable Alternative zu der von Ministerpräsident Späth vor-geschlagenen Möglichkeit der Kür-zung oder gar Streichung des Weihnachtsgeldes bzw. 13. Ge-halts. Ein Null-Wachstum würde die Anspruchsgrundlage nicht be-

rühren. Sei das Weihnachtsgeld aber erst einmal gestrichen, sei es nur mühsam wieder einzuhandeln. Wie es scheint, sind die Besitzstände im öffentlichen Dienst nicht mehr so sicher, wie sie es einmal waren. Man will wohl ebenso an die Überversorgung bei der Altersversicherung heran wie an eine Beschneidung der Eingangsstufen. Das durchzusetzen braucht allerdings Zeit und bringt erst nach einigen Jahren spürbare Erleichterung für die Staatskasse. Doch jetzt wird Masse gebraucht. Deshalb wird auch bei Leistungen für Arbeitslose gekürzt werden

Offen zu sein scheint noch, ob in die Sonderzahlungen, die dem Monatssalär zugeschlagen und sozial-versicherungspflichtig werden, nicht doch noch die Sonntags-Nacht- und Schichtzuschläge ein-

## Das Angebot

Wortkarg verließ der so-wjetische Unterhänd-ler Kwizinskij den Genfer Verhandlungsort. Er ließ sich nur so nichtssagende Äußerungen entlocken wie die, er sei nicht sehr optimistisch und man müsse abwarten. Kwizinskij kam vom Treffen mit seinem amerikanischen Gegenpart Nitze. Dieser hatte ihm gerade die neuen Vorstellungen der NATO über die Möglichkeiten zum Abschluß eines vorläufigen Vertrages auf dem Wege zur vollständigen

Eliminierung aller atomaren Mittelstreckenwaffen ("Null-Lösung") erläutert. Nun ist in der Tat die So-wjetunion am Zuge. Sie kann nicht mehr behaupten, die USA und deren Verbündete seien bei den INF-Ver-

handlungen nicht zu einem Kompromiß bereit. Präsident Reagan hat abermals auf die jedermann verständlichen Kriterien hingewiesen, nach denen sich die Reduzierungsverhandlungen richten sollten. West wie Ost sollten über eine gleiche Anzahl von Sprengköpfen der entspre-chenden Kategorie verfügen dürfen und dies "auf mög-lichst niedrigem Nivenu lichst niedrigem Niveau". Gleichzeitig soll die Verringerung weltweit gelten und die Sowjetunion damit kei-ne Gelegenheit haben, das

gegen Europa gerichtete SS-20-Potential auf andere Re-gionen von Mittel- bis Fern-

ost umzudirigieren. Sechzehn Monate nach dem Vorschlag zur beider-seitigen Null-Lösung durch die USA in Genf, die Mos-kau ablehnt – womit es zu verantworten hat, daß vorerst westliche Waffen in Europa stationiert werden müssen – geht die NATO von dieser Idealmöglichkeit ab. Die USA und ihr Präsident ergreifen diese Initiati-

ve auf das einhellige Drängen der europäischen Verbündeten hin.

Dabei muß man sich eines klar vor Augen führen: die von Westeuropa gewünschte Kompromißbereitschaft bei den Genfer Verhandlungen schließt zwangsläufig die Bereit-schaft der Verbündeten ein, die eventuell vertraglich ausgehandelte Zwischenstufe auch zu verwirklichen. also: zu stationieren. In welchem Umfang - das hängt davon ab, wie viele Raketen die Sowjetunion wirklich zu verschrotten bereit ist. Sie verfügt heute über mehr als tausend Sprengköpfe dieser Art. Des Westens Kompromißbereitschaft beginnt dann, wenn sie unter 572 zu gehen bereit ist und damit unter die Marge des Doppel-

#### Sibirisches Erdgas ab 1985 für West-Berlin

Neue Pipeline von 235 Kilometern für 230 Millionen Mark

HANS BAUMANN, Essen
Vom Herbst 1985 an wird WestBerlin jährlich mit 650 Millionen
Kubikmetern Erdgas aus der Sowjetunion beliefert. Hierüber ist

Kostenaufwand – nach Berliner
Schätzungen – von 230 Millionen
Mark erfordern wird. Ruhrgas wird
diesen Investitionsaufwand an die
"DDR" erstatten und ihn dann der gestern zwischen der Ruhrgas AG und der sowjetischen Außenhan-delsorganisation V/O Sojuzgazexport in Berlin ein Vertrag unterrın zwenci

trag wurde geschlossen mit dem "DDR"-Kombinat Verbundnetze Energie (KVE). Dieser Vertrag sieht die Durchleitung des Sowjetgases von Waidhaus an der deutsch-tschechischen Grenze nach Berlin durch die KVE vor. Diese beiden Verträge sind im Prinzip Folgeverträge der deutsch-sowjetischen Gas-Liefervereinba-

rungen vom November 1981, bei denen nicht nur für die Bundesrepublik ab 1984 neue Erdgasbezüge in Höhe von 10 Milliarden Kubikmetern vereinbart wurden. Schon damals erklärten sich die Sowjets bereit, weitere 650 Millionen Ku-bikmeter an die Ruhrgas für die Belieferung West-Berlins zu lie-fern. Der Preis für das Gas aus beiden Verträgen ist identisch.

Die Lieferstruktur ist ganz auf die Ruhrgas abgestellt, die das Gas bei Waidhaus übernimmt, es von der KVE gegen Durchleitungsge-bühr nach West-Berlin bringen läßt und dort selbst wieder über-nimmt, um es der Berliner Gasversorgungsgesellschaft Gasag zur Verwertung zu übereignen. Ein Vertrag hierüber muß noch mit dem Senat geschlossen werden. Um das Sowjetgas aber von

Waidhaus in den Berliner Bezirk Buckow zu transportieren, muß ei-ne neue Pipeline von 235 Kilometer Länge gebaut werden, die einen

diesen Investitionsaufwand an die "DDR" erstatten und ihn dann der Gasag in Berlin in Rechnung steilen. Die Lieferungen sollen am 1. Oktober 1985 mit ersten Mengen beginnen. Der Vertrag hat eine

Das Sowjetgas, das bei der vollen jährlichen Lieferung von 650 Mil-lionen Kubikmetern einen Anteil von rund 10 Prozent des Westberliner Energiebedarfs haben wird. muß vorerst gespalten und in Stadtgas-Qualität geliefert werden, bis der Untertagespeicher fertigge-stellt ist und die Brenner in Berlin Erdgas verarbeiten können. Bisher stellt die Gasag das benötigte Gas aus Benzin her.

Der Vertrag sieht auch die Mög-lichkeit vor, Spitzen und Taler der Gasag-Gasversorgung je nach Be-darf durch Verbund mit der Ruhr-gas auszugleichen. Die vereinbarte Spitze von 650 Millionen Kubikmeter im Jahr darf jedoch nicht über-schritten werden. Beide Verträge stehen noch unter den üblichen Genehmigungsvorbehalten, wozu auch die noch ausstehende Über-einkunft der Ruhrgas mit der Ga-sag gehört. Auch das Berliner Abgeordnetenhaus muß noch der Umstellung der Stadt von Spaltgas

Die Bundesregierung begrißte gestern in einem Kommuniqué den Vertrag der Ruhrgas mit der sowjetischen Erdgas-Exportgesell-schaft. Die Vereinbarung diene der Versorgungssicherheit Berlins und dem Umweltschutz

Seite 11: Durch Gas verbunden



#### Heute in der WELT

**S.**6

S.7

Fernsehen: Warum sie Hitler wählnungen: Redend mit viel schönen ten-Eine Dokumentation **S.2** sen-Von W. Alignier Bundeskanzier Kohl begrüßt neuen g-Marken: Preiskampf an der

Vorschlag Reagans Wirtschaft: Die Jugend verhält sich marktgerecht

Kultur: J. Seyppel zu den Friedensgesprächen der Antoren

S.22 Richter zweifeln Reise-WELT: Mittelalterliche Idylle im fränkischen Dinkelsbühl S. I

Ans aller Welt: Ziegelsteine ließen

## DIE WELT

## Honeckers neues Modell

Von Manfred Schell

Man dürfe keineswegs, so warnt der Vorsitzende des Innerdeutschen Ausschusses, Uwe Ronneburger, Bedingungen für den geplanten Honecker-Besuch stellen. Allerdings müsse die Reise sorgfältig vorbereitet werden, damit sie mehr als ein "Höflichkeitsbesuch" werde. Da bietet sich als eine der Vorbereitungshandlungen an, zu klären, weshalb das SED-Regime bei Hirschberg eine zweite Mauer hinter der ersten und einen neuen Schutzstreifenzaun anlegt.

Beim Bundesgrenzschutz weiß man nicht, warum ausgerechnet hier eine solche Verstärkung geschaffen wird. Zwar ist Hirschberg für die "DDR" ein etwas problematisches Grenzgebiet, weil dort gewisse Industrieanlagen bis nahe an die Grenze reichen. Der neue Zaun dient denn auch dazu, einen offenen Innenhof einer Lederfabrik abzusperren.

Vielleicht sollte man sich nicht genieren, den Gast selber zu fragen, bevor er als solcher auftritt. Die riesige Baustelle deutet auf einen Ausbau über vorerst mehrere hundert Meter; der Verdacht drängt sich auf, daß es hier um eine Probeanlage geht, die, wenn sie in der Tat so perfekt funktioniert, wie das zunächst aussieht, auf das ganze Grenzgebiet ausgedehnt werden könnte. Beim Bundesgrenzschutz geht schon das Wort von der "pflegeleichten Grenze" um: Mauer und Wachtürme neuerdings aus Fertigteilen zusammengesetzt; die riskanten Minenfelder werden durch Tötungsmaschinen ersetzt, die erforderlichenfalls nach Abschalten des elektrischen Stroms einfach zu reparieren sind; nun vielleicht auch noch durchgehend eine zweite, absolut tödliche Mauer zur absoluten Sicherheit gegen jede Republikflucht der eingesperrten Leibeigenen des Systems – ist das die sorgfältige Vorbereitung der Honecker-Reise? Und wie-viel dürfen wir zu den gewaltigen Kosten des gewaltigen Vorhabens gegen unsere Landsleute – man verzeihe den allzu passenden Ausdruck: – zuschießen, auf welchem Wege auch immer?

## Der blumige Aufgalopp

Von Enno v. Loewenstern

Tun sitzen sie also in der Mitte, die Kameras wurden auf sie und ihre Ersttags-Blumensträuße gerichtet (Baum ab – nein danke; Blume ab – ja bitte, wenn es der Publicity dient), und alle Welt wartete neugierig darauf, wie sie ihren ersten Auftritt gestalten werden: Kasperltheater? Womöglich Sabotage? Nicht zur Ouvertüre.

Wohl verließ man bei der Vereidigung der Minister

ostentativ den Sitzungssaal; wohl lümmelte man sich möglichst schräg gegen das Podium, um ja nicht zuviel des aufrechten Gangs vor Systemthronen zu zeigen. Die Beiträge jedoch enthielten nicht mehr polemischen Unsinn, als einer Opposition verfassungsgemäß zusteht. Die Stimmlage von Frau Däubler-Gmelin etwa, die uns im Falle eines anderen Falles als Justizministerin widerfahren wäre, war um keine Oktave weniger entnervend als die Angebote ihrer Kollegen, die dank Dreggers Milde ihr nun doch nicht den Platz linksaußen geraubt

Doch wenn nun auch, wie wir täglich dutzendmal uer durch die Medien erfahren. Farhe in den Bundestag eingezogen ist – einige maßgebliche Sprecher der SPD wie Wernitz und Porzner haben jedenfalls der Versuchung widerstanden, die Grünen an Unsachlichkeit zu überbieten. Man hat das Volkszählungsgesetz mitzuverantworten, und man verhielt sich durchaus verantwortlich.

Es gibt einzelne Vorschläge, über die in den Innenministerkonferenzen noch geredet werden kann. Im übrigen aber hat die SPD keinen Gesetzentwurf zur Verschiebung der Volkszählung zwecks weiterer Aufklärung der Bevölkerung eingebracht - man hat dort wohl selber das Gefühl: Wenn die Bevölkerung nach dieser Debatte nicht merkt, daß die angeblichen Gefahren nur heiße Luft sind, mit der gewisse Hamburger Wochenpostillen die Sauregurkenzeit nach der Wahl überbrücken und die Grünen ihre Volksverbundenheit beweisen wollen, dann merkt sie's nie. Und man weiß bei der SPD spätestens seit dem 6. März, daß die Wähler hierzulande allerhand merken.

#### Hund ohne Halsband

Von Joachim Gehlhoff

Milliarden muß und will sie zahlen. Ein potentes staatseigenes Unternehmen hat sie obendrein in der Branche. Was aber will nun eigentlich die Bundesregierung als Ziel einer Neustrukturierung der seit gut acht Jahren krisengeschüttelten deutschen Stahlindustrie. um diesen weitaus wichtigsten Zweig der heimischen Grundstoffindustrie aus der Krise zu erlösen? Um eine Krise zu beenden, die ihrer SPD-geführten Vorgängerin wegen Duldung des Subventionswahnsinns bei den EG-Stahlnachbarn anzulasten ist?

Die neue Bundesregierung und zumal ihr alter Wirtschaftsminister wissen offensichtlich immer noch nicht, was sie wollen. Da gibt es nun seit zwei Monaten das auch vom Bundeskanzler als gut bezeichnete Konzept der drei Stahlmoderatoren zum Aufbruch der Branche in überlebensfähige neue Unternehmensstrukturen durch Stahlfusionen. Doch schon auf der Vorstufe verweigerte ausgerechnet auch der Staatskonzern Salzgitter die Zustimmung zu neutraler Prüfung seiner echten Produktionskosten.

"Der ist doch seit zwei Monaten wie ein Hund ohne Halsband herumgelaufen", kommentiert ein hochkarätig sachverständiger Neutraler dieses Possenspiel. Der Sarkasmus zeigt noch Verständnis für Bonner Wirtschaftspolitiker, die mit Wahlkampf, Koalitionsverhandlungen fürs weitere Regieren und anderem in den vergangenen zwei Monaten den Kopf voll genug hatten. Für Eigentümerverantwortung in der Stahlpolitik war da anscheinend nichts mehr drin, für Führungsrollen in der nun einmal politisch determinierten Neustrukturierung der Branche schon gar nichts.

Doch nun muß regiert werden. Steuerzahlergeld muß die Regierung zur Umstrukturierung der Stahlbranche so effizient wie nur möglich, ergo auch möglichst moderat, ausgeben. Muß dafür etwa noch dem Wirtschaftsminister vom Kanzler ein "Stahlbeauftragter" als neutraler Fachmann zur Seite gestellt werden? Das Bild vom "Hund ohne Halsband" bekäme damit eine (vermeidbare) andere Dimension.



"Pech gehabt, cher ami – die Devisenhändler von Monsieur Delors waren vor Ihnen dal"

## Redend mit viel schönen Preisen

Von Walter Allgaier

Gedanken zur Karwoche – dazu haben, so scheint's, auch die Kirchen immer weniger Zeit. Nicht anders als bei sonstigen Organisationen jagt ein Ereignis das andere: Da gibt es immer etwas zu verlautbaren, zu veranstalten, zu feiern; und wenn es die anderen tun, will Kirche wenigstens mitbeteiligt sein.

Auf der Strecke bleibt allzu-oft die Normalität des Alltags, das, wovon man - recht besehen - eigentlich lebt, auch in der Kirche. Doch mit der Normalzeit hat man schon seit einiger Weile so seine Schwierig-keit. Da war in den sechziger Jahren die große Redezeit in den Kirchen ausgebrochen: Eine Sturzflut von Denkschriften ergoß sich übers Land, wurde goutiert, diskutiert und bekämpft; da wurde in ihren Akademien Kirche zum Sprechsaal, in dem sich alles "hinter-fragen" ließ, einschließlich der Kirchen selbst – so daß eines Tages der kirchenkundige Bundespräsident Gustav Heinemann klarstellen mußte, daß terschied sei zwischen Kirche etwa und einem weltlichen Parlament.

Dann schwappte die Gefühlswelle ins Land und erreichte auch die Kirchen: Religion als Begeisterung, als Gemeinschaftsgefühl und -erleben. Mit den Jesus People fing es an, mit dem Kirchentag ist es noch immer nicht zu Ende. Friedens- und Ökobewegung in christlich-kirchlicher Firmierung tragen das Erbe weiter. Auch bei Romantisch-Alternativem empfindet man sich irgendwie als "christlich".

Die einzig aufregende Frage aber in all dieser Bewegtheit: Weiß man eigentlich, warum man Christ ist? - diese Frage bleibt weithin unbeantwortet. Erfolgshechelnder Koalitionismus, Kooperationsbereitschaft mit fast allem und jedem hat die Konturen mittlerweile bereits derart verschliffen, daß jeder als christlich verstehen kann, was ihm gerade in den Kram paßt. Den Kirchenoberen indes scheint noch immer nicht bewußt geworden, wel-cher Ausverkauf an Christlichkeit hier droht.

Denn nicht nur die jungen

Leute haben - angeführt von so

manchem älteren Herrn - kräftig Kahlschlag betrieben. Auch die erwachsene Generation hat der Nivellierung nicht immer mit Bekennermut widerstan-Oder wer wagt es schon, bei all den Umarmungsversuchen,

denen sich die Kirchen ausgesetzt sehen, noch darauf hinzuweisen, daß die christliche Botschaft zuch Ansprüche stellt an die Menschen - und nicht immer sehr populäre, in der Tat. Die öffentlichen Stellen entledigen sich solcher Zumutungen elegant, indem sie die Kirchen in den Proporz der gesellschaftlich relevanten Gruppen einweisen. Da ist kaum eine offizielle

Feier ohne "Kirchens". Damit, so wird dann nicht selten kaltblütig argumentiert, hätten die Kirchen wohl ihr Teil bekommen: Mit Buffets, Banketts, Grußadressen sei's ja dann wohl genug. Religion als Mo-ment des Nichtverrechenbaren wird so der Gesellschaft entzogen, indem man sie den dafür zuständigen Organisationen. den Kirchen, zuschlägt und diese dafür gewissermaßen honoriert, daß sie das ungeliebte Pfund in Verwahrung nehmen. Aber darf's wirklich dabei blei-



Kirchentägliche Umzüge: man eigentlich, warum man Christ ist? FOTO: MARTIN ATHENSTÄDT/DPA

ben, daß die Kirche zum Teilbereich der Proporzöffentlich-keit wird und die Kluft zwischen der Basis und den Hierarchien sich weiter vertieft? Anders herum gefragt: Können die Kirchen eigentlich von ihrer Aufgabe her billigen, was man ihnen entgegenbringt an gesellschaftlicher Achtung und Prominenz? Eine Kirche, die sich damit begnügte, wäre letztlich ohne missionarischen Impuls und damit zutiefst in ureigensten Auftrag ihrem

Da ist mittlerweile eine Generation herangewachsen, die zwar formell der Kirche angehört, ihre Kirchensteuer zahlt und vom Service mehr oder weniger Gebrauch macht. Aber sie verfügt nicht einmal über die elementarsten Kenntnisse ihres Glaubens. Sie hat zwar die volkskirchliche Ausstattung im Religionsunterricht erhalten, aber sie weiß dennoch kaum, warum sie eigentlich christlich ist. Diese Menschen sind hilflos und verführbar geblieben in allen Dingen, die man zum Leben und zum Sterben braucht. Sie sind wie "Schafe, die keinen Hirten haben", heißt es dazu wohl im Evangelium, Madame Teissier und all die anderen lassen grü-

Eine Erinnerung an den, der für diese Menschen gestorben ist, kann hier nur heißen: Kirche weg von den Repräsentationsfenstern, zurück in die Gemeinden, Brot statt Gags. Mehr Ernst, mehr Katechismus, Gesangbuch, Bibel!

Als Martin Luther auf der Höhe seines Lebens zur Überzeugung kam, daß es mit der Welt nicht mehr lange gutgehen würde, was tat er da? Er machte sein Testament, formulierte sein geistliches Vermächtnis - und das bestand aus nichts anderem als den drei Artikeln des Glaubensbekenntnisses. Daran wolle er festhalten im Tod wie im Leben.

Die Welt ging nicht unter damals. Aber die Christen wußten wenigstens, woran sie wa-ren. Wissen sie's heute?

#### IM GESPRÄCH Bill Ruckelshaus

## Feuerwehr im Umweltamt

Von Horst-Alexander Siebert

Zum zweitenmal hat Präsident Reegan all einen Veteranen der Nixon- und Ford-Administration zurückgegriffen, um Feuer im eige-nen Haus zu löschen. Im vergange-nen Jahr ersetzte George Shultz den temperamentvollen Alexander Haig im US-Außenministerium; mun soll William Doyle Ruckels-haus die Leitung der in Verruf ge-ratenen Umweltschutzbehörde, der Environmental Protection der Environmental Protection Agency (EPA), übernehmen "Bill" Ruckelshaus, 50 Jahre alt und deutscher Abstammung, hat Ge-schichte gemacht, als er sich am 20. Oktober 1973 während des "Satur-day Night Massacre" weigerte, den Watergate-Ankläger Archibald Cox zu entlassen, der durch seine Nachforschungen Präsident Nixon in immer größere Verlegenheit zu bringen drohte. bringen drohte.

Seit Monaten ist die amerikanische Umweltschutzbehörde eine schwere politische Last für Reagan und seine Administration. Sie ist praktisch nicht mehr funktionsfäpraktisch nicht mehr umknonsia-hig. Die bisberige Vorsitzende Anne Burford hat das Handtuch geworfen, mehrere Direktoren mußten gehen, gegen die EPA er-mitteln sechs Kongresausschüsse und das Bundesjustizministerium, und gegen die Abteilungsleiterin Rita Lavelle, verantwortlich für Giftdeponien ist eine Klage wegen "Mißachtung des Kongresses"

anhängig. Aufräumen muß Ruckelshaus mit einer Fülle von Vorwürfen, wie beispielsweise Mismanagement, passive Bestechung, Bevorzugung der Industrie, Vernichtung von Do-kumenten und Fehlen von 53 Millionen Dollar aus der EPA-Kasse. Es ist das brisanteste Thema, mit dem die amerikanische Öffentlichkeit seit langem konfrontiert worden ist; große Aufregung hat gerade die Vorlegung der Stadt Times de die Verlegung der Stadt Times Beach in Missouri (Kostenpunkt: 36,7 Millionen Dollar) verursacht. Ein Teil der Häuser steht auf Dioxin-vergiftetem Untergrund. Rukkeishaus beim Einstellungsge-spräch im Weißen Haus: "Die Be-hörde hat mit Dingen zu tun, die sehr, sehr tief in die amerikanische Seele reichen. Die Bürger der USA würden keiner Regierung glauben,



Wenn der Präsident ruft, folgt man Ruckelshaus FOTO: CAMERA PRE

von der sie nicht annehmen, da sie mit Giftmüll fertig wird." Wie bei Shultz bringt die zweit Wahl mit Sicherheit bessere Erget nisse als die erste. Ruckelshaus is nicht nur ein erfahrener Verwa ucht nur ein erfahrener verwa, tungsfachmann, er war auch de erste Administrator der 1970 ge schaffenen Environmental Protection Agency. Alle Gesetze, die da mals den Kongreß passierten um heute reformiert werden müssen sind für ihn ein offenes Buch. Rukbelshaus kennt alle Schliche und kelshaus kennt alle Schliche – vo allem in Washington, wo er 1968 ernannt von Präsident Nixon, in Bundesjustizministerium die Ab teilung Zivilrecht und 1970 die EPA übernahm. 1973 leitste er kur ze Zeit das FBI und wurde dann stellvertretender US-Justizmini

ster.
Wer Ruckelshaus, der in Princeton und Harvard Jurisprudenz studierte, kennt, ist von seinem Intellekt und seiner Integrifät beeindruckt. Seiner Frau Jill und seinen
fünf Kindern wäre es jedoch lieber,
wenn er als Senior-Vizepräsident beim Holzkonzesn-Weyerhäuser im US-Bundesstaat Washington blei-ben würde. Aber wie schon früher, ist es für Ruckelshaus auch heute Ehrensache, dem Ruf seines Präsi-denten zu folgen.

#### DIE MEINUNG DER ANDEREN

THE WALL STREET JOURNAL Das New Yorker Blatt befast sieh mit der KSZE-Nachfolgekonferenz in Madrid:

Die Madrider Konferenz sollte Die Madrider Konterenz sollte die "Helsinki-Schlußakte" iberwa-chen, in der der Westen einer Aner-kennung der Nachkriegsgrenzen des Ostblocks zugestimmt und als Gegenleistung die Zusage des Ostens erhalten hat, die "Men-schenrechte" mehr zu beachten. Die Gegenfelst texten zeit zuseiche Die Gespräche treten seit zweiein-halb Jahren auf der Stelle. Tatsache ist, daß seit Helsinki die sowjetische Achtung der Menschenrechte nachgelassen hat. Es ist schlimm genug, daß die Sowjets in Afghani-stan einfielen und zu Hause Dissi-denten unterdrücken. Aber im Dezember 1981, als die Madrider Konferenz zum letzten Mai kurz vor dem Abschluß stand, haben sie das Kriegsrecht in Polen inszeniert. Mit der Unterdrückung der Solidarität ist das polnische Militär rück-sichtslos über Buchstaben und Geist der "Schlußakte" hinweg-marschiert… Die Helsinki-Schlu-Bakte ist mit Mißachtung behandelt worden, aber sie war ein nicht zu mißachtendes Dokument. Ihre Richtlinien der Menschenrechte sind um vieles verständlicher als die abgegriffenen Schlagworte, die in der internationalen Rhetorik ge-bräuchlich sind.

LE QUOTIDIEN DE PARIS

Das Wesentliche ist die Aufrechterhaltung der Bindung... zwischen der Verteidigung Europas und jener der Vereinigten Staaten. Und diese Bindung muß in gewis-ser Weise mechanisch sein, denn in einer so schwerwiegenden Angelegenheit können sich die Europäer

nicht mit guten Worten und Versprechungen zufriedengeben, so ernst diese auch gemeint sein mö-gen. Es reicht nicht, daß sich die Vereinigten Staaten zur Verteidi-gung des alten Kontinents ver-pflichten. Sie müssen durch einen praktisch automatischen strategischen Prozeß dazu gezwungen werden damit Amerika bei jedem Angriff auf Europa in den Krieg hineingezogen wird. Das ist das einzige Mittel zur Bewahrung des Friedens und unserer Freiheit Die Zwischenlösung ist also alles in allem eine eher positive Ent scheidung für Europa... Die Stationierung einer selbst begrenzten Zahl von Pershing Raketen würde die Aufrechterhaltung der unerläß-lichen Solidarität zwischen den Verteidigungssystemen Europas und der. Vereinigten Staaten erlauben. Und gerade das ist wichtig.

#### **LE MATIN**

Die Einigung von Tokio, die dem Krieg der Standards ein vorläufi-ges Ende setzt, ist ein Ereignis. Zunächst, weil in unserer Freizeit-gesellschaft: die Öffentlichkeit durch nichts unberührt gelassen wird, was das Video betrifft. Dann weil in einer Zeit des Industrieund Handelskrieges zwischen Eu-ropa und Japan das zwischen Mat-sushita, Sony, Hitachi, Victor Com-pany und Philips unterzeichnete Protokoll neue Markt-Perspektiven eröffnet.... Was die Hersteller betrifft, so starten die heute den Markt beherrschenden Japaner mit weitem Vorsprung vor ihren europäischen Herausforderern, ob-wohl das Spiel noch längst nicht

## Im halbdunklen Hausgang: Der Tod eines Lyrikers

Die späte Vollstreckung des Todesurteils an Kostja Bogatyrjow als Beispiel / Von Boris Chasanow

Aus den Photographien blickt uns ein schmales, fast dreieckiges Gesicht an, mit tiefen Falten um den Mund. mit einer hohen Stirn und einem Lächeln. Der Mann ist nicht mehr am Leben. An einem Frühlingsabend 1976, als der russische Lyrikübersetzer Konstantin Bogatyrjow nach Hause kam und vom Aufzug in den halbdunklen Treppenabsatz trat, bekam er von rückwärts einen Schlag auf den Kopf. Nach sieben Wochen starb er in einem Krankenhaus. Wer hat ihn ermordet?

Kurz nach Kriegsende trat der 21 jährige ehemalige Soldat Kostja Bogatyrjow, der im besetzten Deutschland die Sprache Goethes und Thomas Manns gelernt hatte, in die Universität Moskau ein. Er wollte sich der Germanistik widmen. Von einem Kommilitonen denunziert, er habe in einer Abendgesellschaft einen Trinkspruch auf Rußland ohne

"den genialsten Feldherrn aller Zeiten und Völker" ausgebracht, wurde er durch den ge-Staatssicherheitsheimen dienst verhaftet.

Im Lubjanka-Gefängnis erdichtete man wie üblich eine Strafsache: Wie die Untersuchung "zeigte", habe Bogatyr-jow die Absicht gehabt, den Kreml mit seinem Hausherrn in die Luft zu sprengen. Man verurteilte den Übeltäter zum Erschießen. Nach sechs Wochen in der Einzelzelle wurde das Todesurteil durch fünfundzwanzig Jahre Lagerhaft ersetzt. Zwei Jahre später war aber der genialste Feldherr aller Zeiten tot. Während des Chruschtschowschen Tauwetters kam Bogatyrjow frei und schloß 1959 sein Studium ab.

Noch im Lager hatte er Gedichte von Erich Kästner und Rilke ins Russische übertragen. Als fünfundzwanzig Jahre nach Verhängung des Todesurteils dieses schließlich an ihm in Zusammenarbeit mit Lew

vollstreckt wurde, hatte Bogatyrjow längst den Rang eines der bedeutendsten Lyrikübersetzers seiner Zeit gewonnen. Es gelang ihm, vielen deut-schen Autoren die Bahn zum Sowjetleser zu brechen. Sein größtes Verdienst um die Literatur der beiden Nationen bleibt der gewissermaßen aufs neue geborene russische Rilke.

Nun ist noch einmal zu fragen: Wer hat diesen Mann totgeschlagen - und wofür? Vom mysteriösen Mörder, der sein Opfer nicht beraubt hat, fehlte jede Spur. Kein Nachruf auf den Toten wurde vom Schriftstellerverband veröffentlicht. keine einzige Zeile erschien in den Zeitungen - als ob überhaupt kein Bogatyrjow in der Welt existiert hatte . . .

Sechs Jahre nach dem Mord sammelte Wolfgang Kasack, der hier wie auch in der UdSSR berühmte Kenner der neuesten russischen Literatur,

Beiträge zum Gedächtnis Bogatyrjows. Beginnend mit einer knappen Lebensbeschreibung, enthält das Buch Übersetzungsbeispiele sowie vor allem Texte von mehr als vierzig Schriftstellern und Literaturwissenschaftlern, die mit dem Verstorbenen befreundet waren. Die meisten von ihnen lebten oder leben noch in Rußland. Ihre Erinnerungen, Essays und Briefauszüge schaffen das Porträt eines Mannes, der selber die Völkerannäherung personifiziert hat, der durch enge Berufs- und Freundschaftsbeziehungen mit zahlreichen westlichen Literaten verbunden war, der seine Unterschrift unter den Brief zur Verteidigung Sinjawskis und Daniels gesetzt und gegen den Ausschluß von Wladimir Wojnowitsch aus dem Schriftstellerverband protestiert hat. Eines Mannes also, der, obwohl er kein Dissident war, von sei-

Kopelew und Jefim Etkind ten der Verbandsfunktionäre und der dieses "Literaturministerium" bevormundenden geheimen und allmächtigen Behörde keine Sympathie erwarten konnte. Somit beantworten die Freunde des Ermordeten ohne die Mörder beim Namen zu nennen, die Frage.

In seinem Protest gegen den Ausschluß von Wojnowitsch hat Bogatyrjow die Zeile Pa-sternaks angeführt: "Verloren bin ich, ein umstelltes Tier." Eine Prophezeiung! Aber noch ein Satz wird beim Lesen dieser versammelten Zeugnisse über Werk und Schicksal Konstantin Bogatyrjows ins Gedächtnis zurückgerufen, der

Satz Ossip Mandelstams: "Nirgends hat man solche Hochachtung vor der Poesie wie in unserem Lande, denn it unserem Lande tötet man für die Poesie."



هكذا حن التَّصل

# Preiskampf an der Raucher-Front

Ticht am deutschen Wesen am blauen Dunst der Zigarettenraucher wollte Vater teat genesen 1,4 Milliarden ark sollte die zum 1. Juni 1982 m 39 Prozent erhöhte Tabaksteunach der Rechnung des damalin Bundesfinanzministers Maned Lahnstein (SPD) in die leeren mshaltskassen bringen Doch aute, knapp zehn Monate später, ist sich die Bonner Rechnung mit em Qualm vieler deutscher Rau-her verflüchtigt. Nur 950 Millioen Mark flossen aus der erhöhten haksteuer in die Staatskassen. Lahnstein und die sozial-liberale oslition hatten ihre Rechnung hne den Wirt, ohne den Raucher emacht. Der machte nämlich acht mit, was die Bonner Rechen-Dieser Meinung sind im übrigen instler am grünen Tisch von ihm gartet hatten: munter weiterzu-gen und damit zur Konsolidie-

Wen wundert's? Von einem zum nderen Tag stiegen nach der teuererhöhung die Preise für larkenzigaretten von drei auf vier lark pro Packung (20 Stück). Und as ist eine Menge Geld in einer eit wirtschaftlicher Stagnation, oher Arbeitslosigkeit und sinkener Realeinkommen. Die Raucher aßten ihren Geschmack den ge-

des maroden Staatshaushalts

Und so sank denn der Umsatz er Zigarettenindustrie im zweiten falbjahr 1982 von 70,9 Milliarden anachst kräftig gescholten – hatte die Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH zu Beginn dieses Jahres. der Zigarettenindustrie im zweiten Halbjahr 1982 von 70,9 Milliarden Mark in den ersten sechs Monaten auf 67,1 Milliarden Mark, also um 3,8 Milliarden. Grund: Viele Raucher verzichteten ganz (das mag noch der beste Entschluß gewesen sein) oder zumindest vorübergehend auf den Glimmstengel Ande-re wichen aus auf den "billigen Qualm" aus der selbstgedrehten Zigarette – und machen damit schlechte Züge Zwar ist der für die Selbstgedrehten verwendete Fein-schnittabak billiger, weil er niedri-ger besteuert ist. Aber nach Auffassung namhafter Mediziner leben die "Selbstdreher" gefährlicher, weil ihr Eigenprodukt gegenüber einer Marken-Filterzigarette fast die doppelte Menge Teer enthält.

auch die Verbraucherschutzverbände. Hannes Jaschick, Chef der Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher (AgV) in Bonn: "Wir halten zwar den Tabakkonsum grundsätz-lich für gesundheitsschädigend. Wir begrüßen es aber, daß die Zigarettenindustrie einen Ausweg gefunden hat, Filter-Markenzigaretten billiger anzubieten, weil das die Raucher davon abhält, jetzt auf die gesundheitsschädlichere selbstgedrehte Zigarette umzusteigen."

Den "Ausweg" gefunden – und dafür von der Konkurrenz zu-



erbraucher gab das Warnsignal: Weg von der 4-Mark-Packung

Am 24. Januar führte Reemtsma die Marken "Juno Filter" und West" in neuer Preislage ein.

Eine Packung "Juno" ("Aus gutem Grund ist Juno rund"), das sind 19 Stück, wird im Handel zum Preis von 3,15 Mark verkauft und im Automaten in einer 18er-Pakkung zum Preis von drei Mark angeboten (vier Mark einwerfen, eine Mark Wechselgeld in der Schachtel zurück). Die Marke "West", erst 1981 eingeführt, kostet mit 20 Ziga-retten Inhalt im Handel 3,30 Mark, im Automaten findet der Raucher diese Marke bei einem Packungsinhalt von 21 Stück zu einem Preis von 3.50 Mark.

Reemtsma trug damit der Tatsa-che Rechnung, daß der Markt der klassischen Markenartikel-Zigarette nach der Steuererhöhung innerhalb von nur sechs Monaten um 20 Prozent schrumpfte. Der Automatenhandel ging gar um 24 Prozent zurück. Der Verbraucher hatte das Staatskalkiil nicht mitgetragen.

Zwanzig Prozent Marktanteil-Verhust – das sind umgerechnet 33 Milliarden Zigaretten. Ein Verlust, den sich "Lord" oder "HB", "Ernte 23", "Stuyvesant" und "Marlboro", "Reyno", "R 6" oder "Dunhill", "Roth Händle", "Krone", "Attika" oder wie sie alle heißen, teilten. 33 Milliarden Zigaretten weniger verkauft binnen eines halben Jahres Das sind umgerechnet 1,7 Millionen Raucher, die die Markenzigaretten-Hersteller verloren. Folge der Steuererhöhung, Folge einer Entwicklung, die Verbraucherchei Jaschick in die Worte kleidete: Die Zigarette ist heute ein Steuerbescheid, in den etwas Tabak ein-

Verständlich, daß die Industrie diesen Verlust nicht hinnehmen wollte. Als erstes Unternehmen reagierte Reemtsma, Vorstands-vorsitzender Horst Wiethüchter. "Die Steuererhöhung für Tabakwaren hat eine tiefgreifende Umstrukturierung des Marktes be-wirkt, die nicht nur die Industrie, sondern auch den Tabakwarenhandel trifft. Wir mußten reagieren. Das Billigsegment für Zigaretten hat im 2. Halbjahr 1982 ein Volumen von 4,3 Milliarden Mark erreicht, eine Verzehnfachung ge-genüber dem ganzen Jahr 1981. Sogenannte ,weiße' oder ,No-name'-Angebote im Lebensmittelhandel

schnittlichen Marktanteil von 27 Prozent."
Die Konkurrenz reagierte zu-

nächst empört. In einem Schreiben an den Tabakwarenhandel vom 20. Januar erklärte die "R. J. Revnolds Tobacco GmbH" unter Bezug auf den angekündigten Reemtsma-Schritt, das "klassische Preisni-veau der Markenzigaretten" zu verlassen: "Wir halten diesen Schritt, der die gesamte Tabakbranche grundlegend verändert, für fatal für Handel und Industrie", weil insbesondere "die Existenz eines leistungsstarken TabakwarenGroß- und -Einzelhandels...
durch die Reemtsma-Entscheidung massiv gefährdet" sei. Auch die "BAT Cigarettenfabriken GmbH" nannte den Schritt "falsch und wehängeistell zuleicht" und verhängnisvoll zugleich". Heute freilich, nur knapp zwei

Monate später, stellt sich diese Kri-tik ganz anders dar. "R. J. Reynolds" in einem Schreiben an den Tabakwarenhandel, datiert vom 26. Februar: "Mit der nationalen Einführung unserer neuen "Overstolz", mit als auch ohne Filter zum Preise von DM 3,– für 19 Zigaretten tragen wir der derzeitigen Marktentwickwir der derzeitigen Marktentwicklung voll Rechnung ... Wir sind
davon überzeugt, daß mit Ihrer Unterstützung die beiden neuen Overstolz-Produkte eine realistische
Chance haben eine führende Position im Niedrigpreissegment zu erreichen. Damit ermöglichen Sie erune hemührten Marktmechanisuns, bewährten Marktmechanismen wieder Geltung zu verschaf-fen." Auch die "Philip Morris GmbH" folgte und führte zum 28. Februar die Billigsorte "L & M" zum Preis von drei Mark ein.

Ist die hehre Tabakstuben-Welt also wieder in Ordnung? Für den Handel noch nicht. Unsere Gewinnmargen", so klagt ein Bonner Händler, "sind erheblich gesunken. Nur ist ein kleiner Gewinn bei verkauften Zigaretten für 3,30 Mark immer noch besser als gar kein Gewinn bei nicht verkauften für vier Mark."

Dieser Ansicht ist auch die Industrie. Wiethüchter: "Immerhin sind Tabakwareneinzelhändler mit 40 000 Arbeitsplätzen und 2000 Tabakwarengroßhändler 15 000 Arbeitsplätzen dann invol-

viert, wenn dem Trend zu einem weiteren Anwachsen der Billigan-gebote im Lebensmittelhandel nicht Einhalt geboten wird." Erhalten bleiben im übrigen auch Arbeitsplätze in Berlin, wo Reemts-ma seine Marken "Juno" und

Antworten auf schwierige Repor-

Kurt Reuber 1942 als Sanitätsoffizier und seine Madonna



Die "Madonna von Stalingrad" findet ihren Platz in Berlin

Von MANFRED R. BEER

lerzig Jahre nach seiner Entstehung in einem Lazarett-Erdbunker an der Wolga hat ein Bild, das wie kein anderes mit dem tragischen Geschick deut-scher Soldaten verbunden ist, seinen endgültigen Platz gefunden: Die "Madonna von Stalingrad" kommt nach Berlin – in die Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche. Diesen Entschluß faßten die drei

Kinder des in sowjetischer Kriegs-gefangenschaft verstorbenen "Ma-donna"-Malers, Arztes und Theologen Kurt Reuber, nachdem Veröffentlichungen in der WELT über das Werk ihres Vaters in der Öffentlichkeit ein ungewöhnlich gro-ßes Echo gefunden hatten. Übereinstimmend kamen die in Kassel lebenden Töchter, die Ärztin Hartmute Kindermann, geborene Reu-ber (51) und die Lehrerin Ute Tolk-mitt, geborene Reuber (44) sowie der Sohn, Schulrektor Erdwin Reuber aus Rüsselsheim (49) zu der Auffassung, daß das Original des Bildes der Öffentlichkeit zugäng lich gemacht werden müsse: "Dafür scheint uns die Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche der sinnvollste

Fünf Wochen vor dem Unter-gang der 6. Armee hatte der damals 36jährige Karl Reuber, Truppenarzt in der verzweifelt am nördlichsten Rand von Stalingrad kämp-fenden 16. Panzer-Division, seinen <u> Cameraden eine Weihnach:</u> bereitet: Er zeichnete mit Kohle auf die Rückseite einer russischen Landkarte eine Muttergottes, die in weitem Mantel schützend ihr Kind birgt. Den rechten Rand versah Reuber mit den Johannes-Worten: Licht, Leben, Liebe. Viele Landser haben, so ist verbürgt, an Heilig-abend 1942 vor diesem Bild gestanden und in ihm Trost gefunden. Die Kohlezeichnung wurde Ende Januar 1943 mit einer der letzten Transportmaschinen vom Typ Ju 52 aus dem Kessel herausgeflogen und wurde kostbarer Besitz der Familie Reuber in dem bessischen Dorf Wichmannshausen im Kreis Eschwege.

Reuber starb 1944 im Gefangenenlager Jelabuga

Kurt Reuber kehrte nicht zurück. Er starb am 20. Januar 1944 in dem berüchtigten Offiziers-Gefan-genenlager Jelabuga, 400 Kilome-ter westlich des Urals. Die Nach-richt von seinem Tod erreichte die Familie erst ein Jahr nach Kriegs-

Die "Madonna von Stalingrad" schmückte bis 1953 die verwaiste Studierstube im Pfarrhaus von Wichmannshausen; danach kam das Bild nach Kassel, in die Woh-

nung der Internistin Dr. Hartmute Kindermann. Und demnächst also soll dieses Dokument nach Berlin. Der 16köpfige Gemeindekirchen-rat der Gedächtniskirche hat das Anerbieten der Geschwister dankbar angenommen.

Superintendent Horst Gunter sagt, daß die Madonna ihren Platz im Haupt- und Innenraum der Kirche bekommen soll, in der Nachbarschaft eines von Bischof Dibelius gestifteten Kruzifixes, das den Männern des 20. Juli gewidmet ist, als Mahnmal, das auch die Opfer des Krieges und der Gewaltherr-schaft in das Gedenken mit einbezieht. Gunter: "Reubers Madonna soll dazu sinnvolle Ergänzung

Der Entschluß der Kinder von Kurt Reuber, die schon legendäre Kohlezeichnung als Dauerleihgabe nach Berlin zu geben, ist von Bun-despräsident Karl Carstens mit Nachdruck begrüßt worden. Das Staatsoberhaupt sieht in diesem Bild einen eingreifenden Ausdruck der Not derer, die das Kriegsschicksal des Pfarrers und Künstlers teilten". Carstens freut sich, daß das Bild gerade in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kir-

che, der er sich besonders verbunden fühle, einen geeigneten Platz findet, "wo es die Besucher zum stillen Gedenken an die Opfer des Krieges einladen und alle an unse-Verpflichtung zur Bewahrung des Friedens erinnern soll" gtuung auch im Schöneher-

ger Rathaus. Der Regierende Bürgermeister Richard von Weizsäkker: "Bewegt und dankbar habe ich erfahren, daß die "Madonna von Stalingrad' als einmaliges Doku-ment menschlicher Hofmung und Liebe im Herzen unserer Stadt ihren Dauerplatz finden soll. Der Wunsch nach Frieden, Versöhnung und Brüderlichkeit kennt keine Sperranlagen und Grenzen. Er ist eine ständige Mahnung, die alle Menschen verbindet." Es wird in letzter Zeit nicht we-

nig gesprochen von der "Madonna von Stalingrad" und ihrem Schöpfer. Mappen, in denen sich Litho-graphien des Muttergottes-Bildes befinden, aber auch von anderen Zeichnungen Kurt Reubers, ma-chen die Runde und finden Reso-nanz. Vornehmlich sind es Porträts russischer Kinder, Frauen und Greise, die dem Sanitätsoffizier im Frontgebiet begegnet sind. Auch diese Porträts kennt der Bundespräsident. Er meint, daß aus ihnen die tiefe Achtung und Sympathie spricht, die dieser Deutsche gegen-über den Menschen Rußlands

empfand". Es gibt Reuber-Ausstellungen, besonders im Kurhessischen. Altere Besucher überwiegen, aber es kommen auch Schulklassen zu Vortrag und Ausstellung, Im malerischen Flecken Sontra - unweit liegt Bebra – lerne ich den pensionierten Konrektor Ernst Andreas kennen, der solche Veranstaltungen organisiert, aus freien Stücken. wie er sagt, "nur um Lebensweg und Werk dieses begnadeten Landsmannes der Nachkriegsge-

neration näherzubringen". Das Dorf Wichmannshausen liegt im niederhessischen Hügel land. Zwischen Neubauten schöne weißgetünchte Fachwerkhäuser, die sich um eine alte Kirche im gotischen Stil gruppieren. Hier war Kurt Reuber über sechs Jahre evangelischer Pfarrer, bevor er kurz nach Kriegsbeginn 1939 eingezogen wurde – als Militärarzt. Erst im Frühjahr 1939 hatte er in Göttingen zum Dr. med. promoviert. În Wichmannshausen - die thüringische Grenze ist nahe, Luftlinie nach Eisenach und zur Wartburg nur etwa 30 Kilometer - kön-nen sich Ältere noch deutlich an ihren Pfarrer Reuber erinnern. "Es gibt", sagt der jetzige Wichmannshausener Pastor Horst Jung, "bei uns noch ausgesprochene Reuber-

Demonstrativ kaufte er beim jüdischen Schneider

Unvergessen ist in Wichmannshausen, mit welch mutigem Eifer sich Pfarrer Reuber in der "Hitler-Zeit" den Konflikten des Kirchenkampfes stellte. Er habe sich offen als Gegner des Nationalsozialismus bekannt. "Seine Predigten", so erfahren wir weiter, "wurden oft von Spitzeln abgehört, den Reuber aber hat das nicht gestört. Wieder-holt habe sich die Gestapo zum Verhör im Pfarrhaus eingestellt. Und als selbst in diesem abgeschiedenen Winkel die Judenverfolgung einsetzte, da sei der Pfarrer in die größere Nachbargemeinde Sontra gefahren und habe sich beim dortigen jüdischen Schneider demonstrativ einen Anzug anmessen lassen: "In der ganzen Gegend sprach man davon."

Albert Schweitzer war Kurt Reubers verehrtes Vorbild. Beide hatten sich auf einer Vortragsveran-staltung in Kassel kennengelernt. Daraus resultierte eine Freund-schaft, so eng, daß der Mann von Lambarene später der Pate von Reubers Sohn Erdwin wurde, Pfarrer und Arzt wie sein väterlicher Freund Schweitzer - dieses Ziel wollte Reuber erreichen. Er erreichte es, gleichwohl machte der Krieg seine Hoffnung zunichte, beide Berufe gleichzeitig ausüben zu können.

Seine dritte Berufung, die Malerei, ließ ihn vor vierzig Jahren in Stalingrad ein Werk schaffen, das nach langem Weg jetzt in Berlin sein Ziel erreicht.

## Die "Deutschen" im Athener Kabinett

Von E. ANTONAROS

Ttwas vermist Karolos Papou-⊣ lias, Staatssekretär im Athe-\_/ner Außenministerium, sehr, åtdem er Regierungsmitglied ist. nders als in der Zeit von 1977 bis 81, als er als einfacher Abgeorder seine nordgriechische Heiatprovinz Ioannina für die soziatische Pasok-Partei im Athener riament vertrat, kommt er nur amals bin ich in der Regel ein-al im Monat nach Köln gereist. tzt komme ich nur noch ab und und ziemlich unregelmäßig für ı langes Wochenende weg", sagt r 54jährige Außenpolitiker. Diese Reisen gelten vier Frauen:

e Ehefrau und die drei Töchter 3 Griechen leben immer noch 1 Rhein. "Als ich mich unmittel-r nach der Wiederherstellung der mokratie zur Rückkehr nach iechenland entschloß, waren wir a einer Meinung, daß die Familie Deutschland bleiben sollte, :ht zuletzt der Schule wegen." eicht ist diese Entscheidung ht gewesen. Aber für den "hal-n Deutschen" im Athener Aunministerium - so Papoulias er Papoulias - ist sie keineswegs logisch gewesen. Denn fast die ifte seines Lebens hat er am ein verbracht. In München und iln hat er Jura studiert, hier kam in den sechziger Jahren mit der litischen Linksszene in Berühng. Aus dieser Zeit stammen

ige "sehr wertvolle Bekannt-laften mit heute prominenten utschen Politikern". Politische

iketten mag Papoulias zwar

nicht. Aber er scheint sich dennoch in der Rolle einer "Taube" inner-halb der regierenden Pasok-Partei - Als Papoulias bei der Regie-

rungsbildung durch Papandreou im Oktober 1981 zum Staatssekretär ernannt wurde, galt er als der starke Mann in diesem wichtigen Ressort, weil Außenminister Charalambopoulos sofort ins politische Abseits manövriert wurde. Papoulias verfügte über viel Erfahrung, weil er jahrelang die internationalen Beziehungen der Pasok-Partei betreut hatte. Sein Wort hatte Gewicht beim Regierungschef, seine Ansichten wurden immer ernst genommen.

Seit Mai 1982 ist es stiller gewor-den um den ehemaligen Stabhoch-springer. Nicht er, sondern der an-dere Staatssekretär, Ioannis Kapsis, spielt die erste Geige im Au-Benministerium. Aber Papoulias hat es nicht eilig und beschäftigt sich weiterhin emsig mit seinem Aufgabenbereich: Ostblock, Nahost, Dritte Welt sind inzwischen seine Spezialgebiete. Viele sehen in Athen sein Comeback voraus.

Papoulias ist nur einer von drei Deutschland-Experten, die augen-blicklich im Athener Kabinett maßgeblich mitwirken und Regie-rungschef Papandreou nicht nur im Umgang mit Deutschland beraten: Auch Akis Tsochatzopoulos, Minister für öffentliche Arbeiten, Mitglied des Parteivorstandes und oft als zweitwichtigster Sozialist nach Papandreou erwähnt, hat ei-ne lange Deutschland-Vergangen-heit.

Der gutaussehende Grieche mit der rhetorischen Begabung hat in München Bauingenieur studiert und dort bis zum Sturz des-Obristen-Regimes ein gutgehendes In-genieursbüro unterhalten. Der zweifache Vater, der mit einer Deutschen verheiratet ist, kennt Deutschland seit 1959. Aus der Obristenzeit stammt die Bekanntschaft mit Papandreou: Tsochatzopoulos, der den Ruf eines begabten Organisators genießt, hatte in Deutschland Papandreous Widerstandsbewegung aus dem Nichts ins Leben gerufen.

In der heutigen Machtkonstella-tion gilt der 44 Jahre alte Nordgrie-che neben Innenminister Gennimatas als potentieller "Kronprinz" Papandreous. In den Jahren 1974 bis 1981, also bis zum Wahlsieg der Sozialisten, ist er der Cheforganisator der Pasok-Partei gewesen. Aus dieser Zeit stammt sein großer Einfluß innerhalb der Partei.

Belohnt wurde Tsochatzopoulos mit einem Ministerium, das jungen ehrgeizigen Politikern große Aufstiegschancen gibt: Auch der heu-tige Staatschef Karamanlis ist Mitte der fünfziger Jahre Minister für öffentliche Arbeiten gewesen, be-vor er Ministerpräsident wurde. Bisher gilt Tsochatzopoulos als einer der erfolgreichsten Minister des neuen Kabinetts. Freilich: einen großen Teil seiner Popularität hat der clevere Taktiker seinen häufigen Auftritten in den Fern-sehnachrichten zu verdanken. Mal ist es eine Brücke, die er einweiht, mal verkündet er Pläne zur Smog-Bekämpfung, mal gibt er gescheite

Vorsichtiger ist der Dritte in der Riege: Kostas Simitis (47) ist weder Parlamentsmitglied noch Angehöriger des Parteivorstandes. Doch dem Professor für Wirtschaftsrecht hat Papandreou das brisante Landwirtschaftsministerium anvertraut. Simitis, bis 1975 Professor für Handelsrecht an der Universität Gie-Ben, und Bruder eines der bekanntesten Experten Deutschlands im Datenschutzbereich, galt bis Ende der siebziger Jahre als Chefdenker der Sozialisten und als Papandre-ous rechte Hand. Als er öffentlich ein Arrangement der sozialistischen Partei mit Griechenlands damals bevorstehendem EG-Beitritt befürwortete, verlor er über Nacht

alle Ämter und angeblich auch das

Vertrauen des Parteichefs. Kaum hatten die Sozialisten je-doch im Oktober 1981 die erste Parlamentswahl ihrer Geschichte gewonnen, holte sich Papandreou den einst in Ungnade Entlassenen zurück. Der passionierte Spazier-gänger steht nicht nur im Ruf, sein schwieriges Ressort mit Erfolg zu verwalten. Auch bei der EG in Brüssel gilt er unter seinen Amtskollegen als "immer vorzüglich vorbereitet", was bei griechischen Regierungsvertretern wahrlich keine Selbstverständlichkeit ist. Und bei Premier Papandreou hat seine Meinung in Sachfragen immer Ge-wicht. Die "Deutschen" in Athen haben großen Einfluß in der Innenpolitik. Leute wie Tsochatzopou-los, Simitis und Papoulias scheinen eine große politische Zukunft in Athen zu haben. (SAD)

ERTRAGREICH



... in Bundesobligationen. Sie sind eine vorteilhafte Geldanlage. Ausgestattet mit guten festen Zinsen, marktgerechten Renditen und einer Laufzeit von 5 Jahren. Mit Bundesobligationenerwerben Sie einertragreiches, klar überschaubares Wertpapier. Bei Geldbedarfkönnen Sie Bundesobligationen zum Tageskurs wieder verkaufen. Neuausgegebene Bundesobligationen bekommen Sie spesenfrei ab 100,-DM bei allen Banken, Sparkassen und Landeszentralbanken. Übrigens können Sie Bundesobligationen auch ver-schenken. Hierfür gibt es einen be-sonderen Geschenkbrief. Fragen Sie Ihr Kreditinstitut nach Bundesobligationen. Oder senden Sie den Coupon ein.

Nominalzins 6,75% 99,80% Ausgabekurs 6,80% Rendite 5 Jahre Laufzeit

COUDON bitte einsenden an: Informationsdienst für Bundeswertpapiere Postfach 23 28, 6000 Frankfurt 1

Schicken Sie mir Ihren Informationspruspekt

Geschenkbrief für Bundesobligationen.

001 1-15

Name Straße PLZ/Ort

Stalins ehemaliger Atom-Spion in den USA und England, Professor Klaus Fuchs, hat jetzt in Ost-Berlin westliche Wissenschaftler zum Widerstand gegen die Reagan-Administration aufgefordert. In einem ganzseitigen Artikel des von der kommunistischen Jugendorganisation FDJ herausgegebenen Studentenblattes "Forum" be-hauptet der 71jährige Physiker, "die meisten der führenden Wissenschaftler" des "Manhattan"-A-Bomben-Projektes im Zweiten Weltkrieg stünden heute bereits "im Widerstand gegen die Hochrüstungspolitik" von US-Präsident Ronald Reagan. Namentlich führt Fuchs den späteren Wissenschafts-berater Präsident Eisenhowers. G.B. Kistiakowski, ferner den Kernphysiker Viktor Weißkopf, die Nobelpreisträger Hans Bethe und Richard Feynmann sowie den Entwickler des Atom-U-Bootes, Admiral Rickover, auf.

Die Atomspionage des deut-schen Wissenschaftlers ermöglichte es dem Sowjetrussen Igor Kurtschatow, wie Fuchs jetzt in dem Artikel andeutet, nicht nur den Rückstand gegenüber den USA "wettzumachen", sondern "das Problem der Wasserstoffbombe schnell und mit höherer Qualität zu lösen als Edward Tellers Mannschaft in Los Alamos".

Vertrauensvoll hatten die Amerikaner den aus Deutschland emi-grierten Schüler Max Borns von 1941 an für die Entwicklung der Atombombe in den geheimen Forschungslaboratorien von Oak Ridge und Los Alamos eingesetzt. Nach Kriegsende beriefen ihn die Briten zum Leiter ihres Kernforschungszentrums Harwell.

Während die amerikanischen Mitglieder des Atom-Spionageringes Ethel und Julius Rosenberg hingerichtet wurden, verurteilte ein britisches Gericht den 1949 enttarnten Fuchs zu 14 Jahren Haft. Nach seiner Begnadigung im Jahre 1959 wurde er zum stellvertreten den Leiter des östlichen Kernforschungsinstitutes Rossendorf bei Dresden ernannt. Die Bedeutung seines Verrats betonte die Ostberli ner Führung schließlich durch die Aufnahme des Ex-Spions als Voll-mitglied in das SED-Zentralkomitee. Nur die biographischen Daten neben dem jetzigen Aufruf "Wissenschaft zwischen Krieg und Frieden" verschweigen weiter das Verratskapitel: Die Haftjahre von 1949 Stafford werden unterschlagen.

#### Auslieferung an Türkei muß genau überprüft werden

dpa/DW. Karlsruhe Bei einer von der Türkei beantragten Auslieferung müssen die deutschen Gerichte künftig die ge-nauen Umstände jedes Einzelfalles prüfen. Diese Entscheidung des Ersten Senats des Bundesverfas-sungsgerichts wurde gestern in Karlsruhe bekanntgegeben.

Danach genügt das im Europäischen Auslieferungsübereinkommen enthaltene Verbot der Strafverfolgung wegen einer anderen als der im Auslieferungsbegehren genannten Tat nicht, um derzeit die Gefahr politischer Verfolgung in der Türkei auszuschließen. Mit ihrer Entscheidung hoben die Ver-fassungsrichter zwei Beschlüsse der Oberlandesgerichte Köln und Düsseldorf, die eine Auslieferung pusseldori, die eine Aushererung zweier türkischer Staatsangehöri-ger für zulässig erklärt hatten, we-gen Verstoßes gegen das Asylrecht auf. In der jüngsten Vergangenheit sei, so die Begründung, unter ande-rem ein Fall bekannt geworden, in dem die türkischen Behörden einen aus der Bundesrepublik ausgelieferten Türken neben der im Auslieferungsantrag genannten Tat auch wegen politischer Taten ange-klagt hätten.

Weiter hieß es, auch das Europäische Parlament habe die Mitglied-staaten aufgefordert, türkische Auslieferungsersuchen mit beson-derer Sorgfalt auf politische Hintergründe zu prüfen, um die Gefahr menschenrechtswidriger politischer Verfolgung auszuschließen. (Az. 1 BvR 990/82 und 1019/82 vom 23. Februar 1983.)

# WERNER KAHL, Bonn Stalins ehemaliger Alan Care Warum die Volkszählung nötig ist und stattfinden wird an Politik Stalins ehemaliger Alan Care Warum die Volkszählung nötig ist und stattfinden wird an Politik Schaft Lind Schaft Lind

zählung 1983 erarbeitet worden. Bund, Länder, Gemeinden, Kirchen, Rechnungshof, Bundesbahn und Banken haben dabei ständig mitgewirkt, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Hochschulen, Landwirtschaft, und vor allem auch die Leiter der Statistischen Landesämter. Franz Kroppenstedt, Präsident des Statistischen Bun-desamtes in Wiesbaden: "Es war der breiteste Meinungsbildungsprozeß, den man sich vorstellen kann." Geht es nach denen, die jetzt, da am 27. April 1983 zum ersten Mal nach 13 Jahren wieder gezählt werden soll, von "Volksverhör" und "Schnüffelstaat" sprechen, dann hat diese Zusammenarbeit nie stattgefunden.

"Guten Tag, Sie hören eine Son-deransage der Statistischen Amter zur Volkszählung. Wir freuen uns über Ihr Interesse, möchten Ihnen gern einige Informationen geben und Sie um Ihre Mitarbeit bitten." Seit dem 28. März ist der Telefonservice der Post zu diesem Thema bundesweit unter der Nummer 1165 oder 01166 abrufbar. Alles wird hier gesagt – nur nicht das, was eigentlich mit dem "Woh-nungs- und Haushaltsbogen" für 61, möglicherweise aber auch nur 60 Millionen Deutsche in der Bundesrepublik erfragt wird (genau weiß man es eben nicht!). Es sind solche kleinen Schönheitsfehler im Aufklärungsbereich, die Gerüchte über Ablauf und Ziele der Volkszählung ins Kraut schießen ließen. Denn ohnehin hat der Bundestags-Wahlkampf 1983 dafür gesorgt, daß die lange geplante Informationswelle erst so spät ausgelöst werden

Jeder Haushalt erhält einen Erhebungsbogen mit - laut Statisti-

vereinzelt möglich), die sich auf Grunddaten, die Ausbildung, den Beruf und die Wohnverhältnisse beziehen. Hinzu kommen vier Fragen an den jeweiligen Gebäudeei-gentümer. Was der Normalbürger im Interesse der Einfachheit vergessen kann: Inhaber nichtlandwirtschaftlicher Arbeitsstätten haben zusätzlich einen Arbeitsstättenbogen auszufüllen, in dem Angaben zum Gewerbe, zur Rechts-form oder zur Beschäftigtenzahl zu machen sind.

#### 95 Prozent Beteiligung

Franz Kroppenstedt, der das Wiesbadener Amt übernahm, als die Vorarbeiten für die Volkszählung 1983 schon auf Hochtouren liefen: "Es gibt keinen Zweifel, daß die schon einmal 1981 für zwei Jahre verschobene Zählung jetzt durchgeführt wird. Ich rechne mit einer Beteiligung von 95 Prozent der Bürger. Es wird einen harten Kern von Verweigerern geben. Hier mit Strafen zu drohen, ist mir unsympathisch. Die Leute sollen und müssen überzeugt werden."

Das ist allerdings schwieriger ge-worden, je schneller sich die Volkszählungsboykottgruppen etwas Neues einfallen ließen. So hat selbst der Leiter eines Statistischen Amtes einer Großstadt erklärt, der Fragebogen solle nur deswegen mit Bleistift ausgefüllt werden, damit hinterher an den Angaben "manipuliert" werden könne. Tatsache ist, daß die Lese-maschinen der Statistischen Ämter nur auf Graphitspuren anspre-

Eine der kritischsten Fragen ist seiner Beobachtung nach die nach der Höhe der Monatsmiete für

nehmen Zustandes führen könnte. An zweiter Stelle folgen die Fragen, die fälschlich unter dem Sammelbegriff "Ausstattung der Wohnung" zusammengezogen würden. Auf diese Weise ist vieltausendfach der Eindruck entstanden, es werde nach Teppichen und Ölgemälden gefahndet. In Wirklichkeit lauten diese Fragen: "Hat die Wohnung Küche/Wohnküche, Kochnische/ Kochschrank, Toilette (innerhalb der Wohnung), Bad/Dusche"?

Die Fragen von 1-5 und von 11 bis 14 betreffen Namen, Geburtsdatum, Geschlecht, Familienstand, Religionsgemeinschaft, Staatsangehörigkeit, Schul- oder Hochschulabschluß, Berufsausbildung der zum Haushalt gehörenden Per-sonen. Ein Punkt, bei dem Kritik einsetzt: Bei der Haushaltsan-schrift auf Seite eins des Fragebogens wird auch nach der Telefonnummer gefragt. Die 500 000 Zäh-ler sollen so die Möglichkeit erhalten, falsch ausgefüllte Bögen in fernmündlichem Kontakt mit dem betreffenden Haushalt korrigieren zu können. Die Frage nach dem Telefon muß aber nicht beantwortet werden, der Hinweis darauf un-terblieb im reichlichen Erklärungstext des Fragebogens.

Die Fragen G-10 und 15-20 im "Haushalts"-Teil betreffen unter anderem die nach einer Zweitan-schrift in der Bundesrepublik oder Berlin (West). Dies, so hat sich im Statistischen Bundesamt heraus-gestellt, wird vor allem dort kritisiert, wo ein zweiter Wohnsitz in der alten deutschen Hauptstadt mit dem Ziel, als "erster" deklariert wurde, um dadurch einer Einziehung zum Wehrdienst zu entge-

nach dem Einkommen. Die Fragen, die am nächsten diesem empfindlichen Bereich angesiedelt sind, lauten (Nummer 7 und 8): Welche Person ist erwerbstätig, arbeitslos, arbeitssuchend, nicht erwerbstätig, Hausfrau, Schüler, Student? und: "Überwiegender Lebensunterhalt jeder Person?".

#### "Mißbrauch ausgeschlossen"

Nachdem die Aufklärung der Statistiker über Datenschutz und Geheimhaltung des Zählmaterials im Drang nach berufsbedinger Perfektion bisher genau so total wie unübersichtlich war, hat man sich in der jetzt laufenden Aufklärungskampagne zur Volkszählung auf einen unmißverständlichen Satz über die gesammelten Angaben von 60 oder 61 Millionen Deutschen geeinigt: "Jeder Mißbrauch ist ausgeschlossen." Damit entspricht der Text von Anzeigen, Werbespots oder Telefondurchsagen der Forderung, die der Vorsitzende des Innenausschusses des Deutschen Bundestages, Axel Wer-nitz (SPD) in seinem Plädoyer für die Volkszählung im Pressedienst seiner Partei noch am 18. März erhoben hatte.

Die "sensible Gesetzesmaterie" des einstimmig am 4. März 1982 beschlossenen Volkszählungsgesetzes, so Wernitz, rufe nach "angemessener intensiver Nachbereitung das heißt Volksaufklärung. Sonst kann es, wie jetzt geschehen, dazu kommen, daß neben berechtigter Kritik auch völlig unbegründete Ängste und Mißtrauen aufgrund von Panikparolen um sich greifen". Weiter: "Das Volkszählungsgesetz könnte so gesehen zu einem Testfall für Stehvermögen

Bundestagsfraktion in der Durchführung des Gesetzes "gravierende Fehler" und kündigte einen Ent-wurf zur Gesetzesänderung an. Ziel: mehr Datenschutz Es ist, so Statistiker, als ob erst-

mals über den Bürger zwecks Pla-nung und Verwaltung Angaben ge-speichert würden. Wie sieht es wirklich aus? In einer Stadt wie Köln, und die unterscheidet sich da nicht viel von anderen Kommunen, sind bereits von Schulkindern Daten über Gesundheit, Leistung, Zeugnisnoten, Zeugnisse, Versäumnisse, Anwesenheit gespei-chert "BAföG"-Bezieher sind genauso im Computer wie Führerscheininhaber, Wehrpflichtige, Ehewillige im Aufgebot, Inan-spruchnehmer von Häftlingshilfe, Erwerbstätige mit und ohne Verstöße gegen Rechtsvorschriften.
Aus der Gewerbemeldekartei können, so berichtete der "Kölner
Stadtanzeiger", Daten über Einkommen und Vernögen von Behörden abgerufen werden, aber auch "auf Anfrage von Privatper-sonen, Rechtsanwälten usw." Die "Lesedatenkartei" hält fest, was 110 000 Stadtbüchereibenutzer sich zu heimischer Lektüre holen

Der Staat, der wissen muß, wie er planen soll und wie er verwalten muß, ist längst da. Und daß die 500 000 Volks-Zähler noch nicht einmal die Farbe der Fußmatte "er-schnüffeln" können, dafür ist vor-gesorgt. Leider steht es nicht im Text des "Wohnungs- und Haushaltsbogens", sondern wird erst jetzt bei der Aufklärung nachge-schoben: Auf Wunsch kann jeder Bürger seinen Bogen selbst ausfüllen und im verschlossenen Umschlag zurückschicken,

Lutz Esser, Sprecher der Sozial ausschüsse der CDU, hat der Füh-ning der CDU/CSU vorgeworfen. mit der Koalitionsvereinbarung zwischen Union und FDP Wahlversprechungen gebrochen zu haben. In der Zeitschrift der Christlich Demokratischen Arbeitnehmerschaft "Soziale Ordnung" kritisiert. Esser insbesondere daß die investitionshilleabgabe entgegen den Ankündigungen im Wahlkampf jetzi doch zurückgezahlt werde. Diese Probe "einer neuen Politik der Wahrhaftigkeit" se dansbengegan

Im Zusammenhang mit der Rentenpolitik der Regierung spricht Ra-ser von einer "Zwangsjacke", in die Arbeitsminister Norbert Blum geprest werde. Nur durch Andrehung seines Rücktritt habe Blüm nachträglich verhindern können, daßdie Rentenanpassung 1984 verschoben werde. Dies komme einem Mißtrauensvotum gegen den Arbeitsmini-ster gleich und sei ein "handstreich-artiger Überfall" auf Bhum Esser bemängelt, daß Blüm nicht der Verhandlungskommission der CDU/ CSU zur Koalitionsbildung angehört habe. Wenn Blüm im Wahlkampf "nach vorne geschoben" werde, um das soziale Profil der Union zu repräsentieren, und nach dem Erfolg zurückgezogen werde, so liege der Gedanke nahe, "daß mit dem Wechsel der handelnden Personen auch eine programmatische Wende verbunden werden soll".

#### Wiesheu tritt sein Amt an

dpa/rtr, München Otto Wieshen (38) wird morgen Nachfolger von Edmund Stoiber und sein Amt als Generalsekretär der CSU antreten. Stoiber (41) legte mit Wirkung vom 29. März dieses Amt nieder, um sich voll auf seine Tätigkeit als Leiter der bayerischen Staatskanziei zu konzentrieren. Seit Mitte November 1982 war Wiesheu stellvertretender CSU-Generalse-kretär. Stoiber hatte sein Amt nach der Landtagswahl 1978 von Vorgänger Gerold Tandler übernommen, der damals bayerischer Innenmini-

#### Neue Dokumentation über Juden 1933/45

100 000 Mark wird sich die Stiftung Volkswagenwerk an einer Doku-mentation über "Die Lage der Ju-den im Dritten Reich" beteiligen, teilte die Stiftung gestern in Hannover mit. Die Dokumentation steht unter der Leitung von Otto Kulka von der Abteilung für jüdische Geschichte an der hebräischen Universität in Jerusalem, der deutsches und ausländisches Material aufbereiten wird. Ein Schwerpunkt der non soll die im September 1933 in Berlin als Zentralorgani sation der Juden gegründete "Reichsvertretung der Juden" sein. Kulka will Dokumente einbeziehen, die vom "Martina-Buber-Institut" an der Universität Köln und vom "Institut für Zeitgeschichte" in München erarbeitet werden.

#### **Spionierte Admiral** für die Sowjets?

Der wegen Spionage für die So-wjetunion inhaftierte südafrikanische Flottillenadmiral Dieter Gerhardt (46) war nach Angaben aus Kreisen der französischen Abwehr Beobachter des sowjetischen Ge-heimdienstes KGB im Südatlantik. Der Admiral, der im Januar zusammen mit seiner Frau Ruth (41) in Kapstadt festgenommen wurde, soll während des Falkland-Kon-flikts Geheiminformationen über die Bewegungen der britischen Flotte an sowjetische Auftraggeber weitergeleitet haben.

DIE WELT (usps 603-500) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the U. S. A. is US-Dollar 365,00 per annum. Second class postage is paid at Englewood, N.J. 07631 and at additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs N.J. 07632.

#### Kooperations-Modelle der Post auf dem Prüfstand

Heute Sondersitzung des Postverwaltungsrates in Bonn

GISELA REINERS, Bonn In der Sondersitzung des Postverwaltungsrats, die heute in Bonn auf Betreiben der Personalvertreter stattfindet, wird "Kooperation" das am meisten verwendete Wort sein. Es geht in weitem Sinne um Zusammenarbeit, zum einen um die Zusammenarbeit zwischen der Bundespost und privaten Firmen bei der Verkabelung, zu anderen um die Zusammenarbeit zwischen Postministerium und Postverwalnungspunkt sind die Koopera-tionsmodelle von Minister Chri-stian Schwarz-Schilling (CDU), die nach Meinung der Personalvertreter zu weit gehen, während der Minister der Meinung ist, daß der Postverwaltungsrat darüber überhaupt nicht zu befinden habe. In der turnusmäßigen Sitzung

des Verwaltungsrats am 21. März (die Sitzungen finden vierteljährlich statt), waren die Kooperationsmodelle von den Personalvertretern, die neben Vertretern von Bundestag und -rat sowie der Gesamtwirtschaft und einigen Sach-verständigen in dem 24köpfigen Gremium sitzen, scharf angegriffen worden. Sie kritisierten, vorher nicht ausreichend vom Minister unterrichtet worden zu sein. Eine Information über die beiden Modelle zur Zusammenarbeit von Post und privaten Firmen bei der Verkabelung sei nur mündlich ab-gegeben worden. Das "Arbeitspa-pier", das kurz vor der Sitzung nachgereicht worden sei, habe viele Ratsmitglieder überfordert, entsprechend in der Sitzung Stellung zi nehmen

Vorwurf Geheimdiplomatie zurückgewiesen

Das Postministerium hatte den Vorwurf der Postgewerkschaft in diesem Zusammenhang "Geheim-diplomatie" zu betreiben, entschie-den zurückgewiesen und sich "be-fremdet" gezeigt. Die Modelle sei-en ausführlich diskutiert worden. Bei den Kooperationsmodellen, die zur Debatte stehen, handelt es sich um Entwürfe für die Zusammenarbeit von Post und Wirtschaft bei der Errichtung und Betreibung von Breitband-Verteilnetzen, die

Voraussetzungen sind für Kabelfernsehen und einige weitere Post-dienste. Das Modell A sieht vor, daß die Post die Netze bis zu einem "höherwertigen Übergabepunkt" zur Verfügung stellt, und Private das weitere Kabelverteilnetz errichten, über das Funk- und Fernsehprogramme eingespeist wer-den Modell B sieht die Gründung von Gesellschaften mit einer Minderheitsbeteiligung der Bundes-post vor, die die Breitbandkabelnetze planen, errichten und finan-zieren. Die Post soll die Netze betreiben, bei ihr bleiben auch Netzträgerschaft und Planungshoheit. Netze und Netzteil sollen nach "angemessener Nutzungszeit gegen Entschädigung" an die Post zu-rückfallen. Dafür ist ein Zeitraum nach frühestens 12 Jahren vorgese-hen, die Entschädigung soll sich nach privatwirtschaftlichen Kriterien bemessen.

Kritik der Gewerkschaft: "Ausverkauf der Post"

Hier hakt die Kritik der Personalvertreter ein. Sie argumentie-ren, Schwarz-Schilling betreibe den "Ausverkauf der Post", so der Vorsitzende der Deutschen Postgewerkschaft (DPG), Kurt van Haa-ren, in der "Zeit". Der Minister spreche von Betriebsversuchen für zwei Jahre, die er mit den Kooperationsmodellen plane, wolle aber Verträge mit 12 Jahren Laufzeit abschließen. Voraussetzung für Betriebsversuche der Post ist jedoch die zeitliche, regionale, mengenmäßige Begrenzung sowie die Rückholbarkeit. Die Personalvertreter argwöhnen nun, daß Private nicht investieren, wenn sie nach zwei Jahren möglicherweise mit Verlust rechnen müssen. Außerdem sei über die Begrenzungen nichts gesagt, wie sie vermuten, weil Schwarz-Schilling am Verwal-tungsrat vorbei handeln wolle, der Betriebsversuchen nicht zustim-

men muß. Die Postgewerkschaft sorgt sich auch um die Arbeitsplätze. Sie will wissen, was aus den Fernmeldebauern wird, wenn Private Netze oder -teile errichten. "Sollen postalische Leiharbeiter für die Beteiligungsgesellschaften arbeiten?", fragt van Haaren

#### "Frühwarnsystem" gegen Fehlplanung Beauftragter für Technologietransfer berät vor allem mittelständische Unternehmen

XING-HU KUO. Stuttgart Das Amt, das der aus Hamburg stammende Professor Johann Löhn (46) bekleidet, gab es bis zum 1. Januar dieses Jahres nicht. In absehbarer Zeit wird es in anderen Bundesländern eine solche Posi-tion auch nicht geben. Ein noch glänzendes amtliches Schild am Eingang der Hospitalstraße 27 in der Stuttgarter City enthüllt die Funktion des ehemaligen Rektors der Fachhochschule Furtwangen (Schwarzwald) unter dem Wappen des Landes Baden-Württemberg: "Regierungsbeauftragter für Tech-

In einem WELT-Gespräch be-richtete der Physiker und Informatiker Löhn, es sei das "Verdienst' des baden-württembergischen Mi-nisterpräsidenten Lothar Späth (CDU) gewesen, dieses neue Amt aus der Erkenntnis heraus gebildet zu haben, daß vor allem in der mittelständischen Wirtschaft und an den Hochschulen die Nachfrage einer engen Wechselwirkung im Bereich der neuen Technologien vorhanden war. Denn Späth, mit dem Löhn (parteilos) einen sehr guten Kontakt unterhält, habe, so der Professor, "es nicht bei der Analyse bewenden lassen, sondern Konsequenzen gezogen". Dazu zählt, daß der Stuttgarter Regierungschef "durch vielfältige Maß-nahmen die Stärkung des Technologietransfers zu einem wesentli-chen Bestandteil der Regierungspolitik gemacht" habe.

Löhn hob hervor, daß der Technologietransfer in Baden-Württemberg auch vor seiner Installierung immer schon gut funktionierte". Der technologische Beratungsdienst im Südwesten werde "überall gelobt, in den andern Bundes-ländern als funktionierendes System. "Dies war auch notwendig", so Löhn weiter, "weil wir hier sehr viel produzierende mittelständische Industrie haben, deshalb mußten wir uns auch etwas Besonderes einfallen lassen." Durch sein neues Amt könnte Baden-Württemberg den vorhandenen "kleinen Vorsprung" in Sachen neue Technologien "noch vergrößern". Denn der neue Regierungsbeauftragte habe ja gerade die Aufgabe, "die Entscheidungsinstanzen mit mehr technologischem Sachverstand einzuspeisen". In diesem Bereich habe sich Baden-Württem-



Professor Löhn: Die andern sollten

berg "eben was einfallen lassen". Er gibt den anderen Bundesländern den Rat, "ähnliches zu tun".

Löhn sieht folgende Schwer-

punkte in seiner Arbeit: die Bereit-

stellung von "kompakten, qualifizierten Informationen auf der Basis der Fortschreibung der Wachstumstechnologien", die Föderung von Kooperationen, "Entwick-lungsparks", die zeitlich begrenzte Unterstützung der Unternehmen bei "Entwicklungsaufgaben", die Vergabe von Forschungsaufträ-gen, die der Verstärkung des Technologietransfers dienen. Ferner soll Löhn bei Programmen sowie der Erstellung und der Beurteilung des "Vollzugs von Programmen" sowie bei Regierungsentscheidun-gen mitwirken, die der angewandten Forschung, dem Technologie-transfer und der Innovationsfähig-keit der mittelständischen Unternehmen dienen. Löhn betonte mehrmals, daß er sich nicht als "Behörde" empfinde. Im Gegenteil, wichtiger Bestandteil seiner Tätigkeit soll in der "Entbürokratisierung" und "Dezentralisierung" angesiedelt sein. Förderanträge werden demnach künftig beim Re-gierungsbeauftragten eingereicht, der jedoch nur die technische und wirtschaftliche Beurteilung des Projekts übernimmt. Die bisherigen Bewilligungsstellen (Landes-kreditbank usw.) treffen wie bisher die Entscheidungen, Löhn selber fungiere hier nur als "Frühwarnsystem", um mögliche Fehlinvestitio-nen zu "minimieren".

Löhn widersprach Kritikern und Skeptikern (darunter in der SPD, aber auch in Teilen der Wirtschaft, die einen neuen "Wasserkopf" be-fürchten), er sei eine Art "Konkurrenz" zu vorhandenen Institutionen mit ähnlichen Aufgaben. Er fühle sich vielmehr als "Ergän-zung" etwa zu der "Innovationsberatung" in den Kammern. Er habe die Aufgabe, alle vorhandenen Informationen und Daten zu sam-meln und zu koordinieren, seine Tätigkeit sei vergleichbar mit einem "ständigen Informations-pool": "Der flexible und schnelle Zugriff auf hochqualifizierte Ex-perten ist wesentlicher Bestandteil des Gesamtkonzepts."

Obwohl erst seit drei Monaten im Amt, verweist Professor Löhn auf seine mehrjährigen Erfahrungen in Sachen Technologietransfer als Rektor der Fachhochschule Furtwangen. Dort hatte Löhn bundesweit einmalig das sogenannte "Furtwanger Modell" geschaffen, das sicherlich zu seiner Ernennung zum Regierungsbeauftragten we-

Dieses Modell bedeutet daß ein Professor teilweise von Lehrverpflichtungen entbunden werden kann und dafür im Hauptamt Forschungs- und Entwicklungsaufga-ben für die Industrie übernimmt. Dieses einmalige Projekt soll bis Ende 1984 erprobt werden. Gelobi wird dieses Löhnsche Modell nicht zuletzt wegen seiner Kostenneutra-lität. Löhn: "Das Modell bedeutet, daß wir Vorlesungen tauschen können gegen Technologietrans-fer. So können wir bis zu vier Stunden Lehrdeputat pro Semester von einem Professor austauschen, er macht in dieser Zeit Industrieprojekte." Die Firmen, die hiervon profitieren, zahlen ihrerseits an die Hochschulen: "Dafür werden Lehraufträge und andere Dinge eingekauft", erklärte Löhn.

Ob das neue Amt akzeptiert wird, "ist eine Frage des Erfolges". Löhn, dessen Vertrag zunächst auf fünf Jahre begrenzt ist, erklärte: "Erfolge sind die konkreten Pro-jekte, die wir für die Industrie machen, die meßbar sind. Erfolg ist Fwenn wir einer Firma helfen, die sozusagen kurz vor dem Konkurs steht, nun doch gewisse Entwick-lungen zu realisieren, die sie sonst nicht hätte verwirklichen können. In der Frage des Erfolges ist Löhn Optimist: "Hier habe ich allerdings keine Sorge."

#### Kongreßbereiche: Kongreß und Messe Energie '83 präsentiert energiesparende und -speichernde Techno-耆 **Energiewirtschaft** 19. - 23. April 1983 logien und Techniken für Industrie, Verkehr, Volkswirtschaftliche Strategien der Ölverdrängung und Probleme regionaler und kommunaler Energieversorgung Landwirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Haushalt. Systeme, Anlagen und Produkte für die Vicomte Etiènne Davignon Energie-Technologie **Energiewirtschaft** Vizepräsident der Europäischen Kommission Neue Technologien und Techniken für

Beteiligungen aus 14 Ländern: Erste umfassende, eigenständige Belgien, Bundesrepublik Deutschland, DDR. internationale Energie-Kongreß-Finnland, Frankreich, Großbritannien, Israel, und Messeveranstaltung in Europa. Italien, Österreich, Schweden, Schweiz, Tschechoslowakei, Ungarn, USA. Für Anbieter, Anwender und Verbraucher. Messe-Öffnungszeiten: 10 - 18 Uhr

Hamburg Messe und Congress GmbH Postfach 30 23 60

die Energienutzung und -Einsparung **Energie-Wissenschaften** 

Möglichkeiten wissenschaftlichtechnischer Zusammenarbeit bei der Ressourcenforschung und -nutzung und bei der Anwendung neuer Technologien und Techniken.

interesstere mich als Aussteller möchte Unterlagen über Kongreßprogramm das das <u>당</u> 0



هكذا هن النَّهِ على

An Pull Mittelamerika-Konferenz Blumenfeld: EG auf Realitäten oll Managua weiterhelfen

icherheitsrat beendet Nicaragua-Debatte ohne Beschluß

GITTA BAUER, New York Ohne eine formelle Beschlußfasng ist in der Nacht zum Mitt-ich in New York die fünftägige batte des Weltsicherheitsrates Ende gegangen, den Nicaragua egen der "Aggressionsakte gegen e sandinistische Volksrevolum" angerufen hatte.

In seiner Schlußrede sagte der mische Ratspräsident Sir John nomson, es bestehe weitgehend bereinstimmung, daß eine Konrenz der Regionalstaaten wün-henswert sei. Eine solche Konfenz solle aber nicht der Sicheratsrat anordnen; vielmehr wäre angebracht, daß UNO-Generalkretar Javier Pérez de Cuéllar le Einzelheiten in Gesprächen it den betroffenen Staaten vorbe-

Von vornherein hatte Nicaraguas ellvertretender Außenminister ctor Hugo Tinoco erklärt, sein ind verzichte angesichts eines zu wartenden amerikanischen Vewartenden amerikanischen Ve-s auf die Einbringung einer Reso-tion. Da der Delegierte des indi-ikt beklagten Landes, Honduras, h\_nicht formell beschuldigt\* nd, ist der Vergleich mit dem imberger Schießen angebracht, ies wirft die Frage auf, ob das verste Entscheidungsgremium r Vereinten Nationen nicht ent-brtet wird wenn es lediglich eiertet wird, wenn es lediglich eim Wortgefecht wie in der Voll-rsammlung dient.

#### With tenig Hilfe für "Yankees"

Viii Inter den 55 Rednern hatte Niragua seine Bundesgenossen im thlock, im Nahen Osten, in Afriund in der Regierung selbst fgeboten. Nur wenige westliche rbundete unterstützten die der stabilisierung Nicaraguas beuldigten "Yankees". Der Dele-rte der Bundesrepublik utschland, Botschafter Günther Well, beschränkte sich auf eine mung an die Adresse Nicarais, das seine Freunde wegen der detzung von Menschenrechten, itischer Freiheit und einer plustischen Demokratie ent-ischt habe. "Sobald Nicaragua h durch eine Politik der guten chbarschaft, der Nichteinminung, der Achtung vor Mennenrechten und der demokratiien Institutionen glaubwürdig icht", sagte van Well, "werden die Spannungen in der Region rmindern."

Die von Nicaragua beschworene avasion der Somozisten" - Kräfa des 1979 von den Sandinisten

gestürzten Diktators Somoza -, die "von der CIA finanziert und in den USA und Honduras ausgebildet werden", ist für die amerikanische Delegierte Jeane Kirkpatrick "ein Mythos". Der Außenminister von Honduras, Edgardo Paz Barnica, sagte, die Wirren des Nachbarlandes seien eine innere Angelegen-heit: "Nicaraguaner kämpfen mit Nicaraguanern auf nicaraguani-schem Boden." Frau Kirkpatrick fragte denn auch, ob es ein Wunder sei, "daß das Volk von Nicaragua das in der Identifizierung von Ty-rannen wohl bewandert ist, sich zunehmend gegen diejenigen auf-lehmt, die es ursprünglich für Befreier hielt".

#### Reagan begründet US-Politik

Der sowjetische Delegierte Ri-chard Owinnikow machte den USA eine Rechnung auf, wonach sie 81mal in lateinamerikanischen Ländern interveniert hätten. Er empfahl der Amerikanerin, einen Arzt zu konsultieren, da sie "unter jedem Bett einen Roten" sähe. Die amerikanische Diplomatin blieb sachlich "Es ist eine interessante Tatsache", sagte sie, "daß die Länder, in denen die USA angeblich interveniert haben, heute unabhängige, autonome Staaten sind " Weder Afghanistan noch osteuropäische Staaten dagegen, die von der Sowjetunion besetzt worden seien, hätten ihre Autonomie wie-derherstellen können.

Präsident Ronald Reagan hat wie die Agenturen ergänzend melden – zum erstenmal selbst zu Vorwürfen gegen die USA im Zusam-menhang mit Nicaragua Stellung genommen. In einem Gespräch mit Journalisten sagte er, er glaube nicht, daß die Glaubwurdigkeit der USA durch die Weigerung verletzt werde, zu Geheimdienstfragen einschließlich der behaupteten Unterstützung für Konterrevolutionäre in Nicaragua Stellung zu nehmen. Die meisten Verbündeten verstünden sehr gut, was in Mittelamerika vorgehe und hielten die Politik der USA für begründet. Nach Ansicht Reagans lehnt sich

eine revolutionāre Gruppe, die völlig von der Regierungsbeteiligung ausgeschlossen worden sei, gegen die Regierung in Managua auf. Die-ser warf der Präsident vor, die den USA gegebene Zusage verletzt zu haben, sich nicht in El Salvador einzumischen. Sie könne nicht bestreiten, daß sie die Guerrilla in El Salvador mit Waffen versorge.

## einstimmen

BERNT CONRAD, Bonn Der Präsident der Deutsch-Is-raelischen Gesellschaft, Erik Blumenfeld, hat die Bundesregierung aufgefordert, die verbleibenden drei Monate der deutschen EG-Präsidentschaft zu nutzen, um die europäischen Partner "auf die Realitäten in der Nahostpolitik einzu-

Dazu gehöre vor allem die Intensivierung der Kontakte mit Israel. Bonn solle dabei weniger Rücksicht auf die Nahost-Interessen der europäischen Partner nehmen, als sich vielmehr der besonderen Verpflichtungen der Deutschen gegen-über Israel und seinen Bürgern bewußt sein.

Gleichzeitig empfahl Blumen feld allerdings Bundeskanzler Hel-mut Kohl, dem israelischen Ministerpräsidenten Menachem Begin bei dem geplanten Besuch in Jeru-salem nabezulegen, in den Ver-handlungen mit Libanon mehr Flexibilität zu zeigen. Insbesondere soll Kohl Begin nahelegen, um der Bewahrung der israelischen Handlungsfreiheit willen einer Pause bei der Errichtung neuer Siedlungen im Westjordanland zuzustimmen. Das Recht Israels, auch in diesen Gebieten Siedlungen zu errichten, sollte das Ergebnis von Verhandlungen mit den Arabern und Palästinensern sein, das nicht vorweg-

genommen werden sollte.

Tatsächlich befindet sich die Bundesregierung als derzeitige EG-Präsidialmacht nach Angaben von Bonner Experten in der Lage, aus den früher festgelegten gemeinsamen Grundsatzpositionen der europäischen Nabostrolitik der europäischen Nahostpolitik nicht ausscheren, sondern nur Einfluß auf deren Fortschreibung nehmen zu können. Dabei gehe das Bestreben Bonns vor allem dahin, im Nahen Osten stärker als bisher die amerikanischen Friedensbemühungen flankierend zu unterstützen. Dies ergebe sich auch aus den Brüsseler "Schlußfolgerungen des Europäischen Rates zum Nahen Osten" vom 22. 3. 1983, in denen an drei Stellen die Nahost-Aktivitäten der USA zustimmend hervorgehoben würden.

Die unter deutscher Federführung ausgearbeiteten "Schlußfolgerungen" sind allerdings von israelischer Seite, vor allem wegen der Kritik an Begins Siedlungspolitik, als einseitig kritisiert worden, während die PLO die positive Be-wertung ihrer eigenen Rolle lobte. Im Bonner Regierungslager haben die Brüsseler PLO-Passagen teilweise Verwunderung ausgelöst. Offenbar hat sich hier das Drängen anderer EG-Partner.

## Haß und Gewalt gegen Gastarbeiter machen auch Paris zu schaffen

Elf Verletzte, darunter der Poli-zeipräfekt von Lyon, Bernard Grasset – das war die Bilanz einer einstündigen Schlacht zwischen 300 Polizisten und 100 jungen Algeriern in Venissieux, einem öst-lichen Arbeitervorort von Lyon. Venissieux ist ein heißes Pflaster. 1981 hatte es hier schwere Unruhen gegeben, bei denen Dutzende von Verletzten, Festnahmen, brennende Häuser und zerstörte Autos Frankreich zum ersten Mal das Fanal von Rassenunruhen nach amerikanischem oder britischem Vorbild an den Himmel

Ein Jahr später hatten einige mutige Parlamentarier und Erzie-her einen Waffenstillstand erreicht, indem sie 400 junge Leute aus Ländern des Maghreb zu Sommerlagern in den Bergen rings um Lyon und Grenoble einluden, um sich zusammen mit jungen Franzosen über ihre Probleme zu unterhalten. Aber die Ruhe war nur von kurzer Dauer. Vor gut einer Woche kam es zu neuen Zwischenfällen, nachdem vier Polizisten auf Geheiß ihrer Vorgesetzten ein Depot geraubter Pelzmäntel in einem der halbverfallenen, von eingewanderten Arbeitern behausten Hochhäuser sichergestellt hatten. Sie wurden beim Verlassen des Gebäudes mit Steinen beworfen, forderten Verstärkung an, und es kam zu der geschilderten Schlacht. Steht neuer "heißer Sommer" bevor?

#### Der Negativ-Effekt der Kolonisierung

Das Thema Gastarbeiter, Rassismus, Sicherheit auf den Stra-Ben und illegale Immigration ist plötzlich in den Vordergrund des Bewußtseins einer Nation ge-rückt, die sich als eines der ältesten Kolonialvölker Europas ge-feit glaubte gegen den Bazillus des Fremdenhasses. Hatte man nicht jahrhundertelang mit Schwarzen, Braunen und Gelben unter einem Dach gewohnt? Aber vielleicht war es gerade der Nega-tiv-Effekt der Kolonisierung mit

seiner nachfolgenden Schwem-

me afrikanischer und asiatischer

Einwanderer, der auch den Fran-

zosen klarmachte, daß es eine

ben mehrerer Rassen auf europäischem Boden gibt. Wird sie überschritten, stößt die Toleranz des Gastlandes an :are Grenzen.

In Frankreich leben heute mehr als vier Millionen Ausländer, darunter 816 000 Algerier. 450 000 Marokkaner, 200 000 Tu-nesier und 60 000 Schwarzafrika-ner. Sie sind meist in überfüllten Wohngebieten angesiedelt, leben gettoartig von der französischen Bevölkerung getrennt und konzentrieren sich am stärksten in den Ballungsgebieten von Paris, Lyon und Marseille.

Beim Wahlkampf zu den Kommunalwahlen Anfang März spiel-te das Einwanderungsproblem zum ersten Mal eine wichtige Rolle. Von der extrem rechten Partei "Nationale Front" bis in die Kleinstädte hinunter als Argument gegen die angeblich schlei-fenden Sicherheitsmaßnahmen des sozialistischen Innenministers zum Schutz der Bevölkerung benutzt, waren auch bei

#### FRANKREICH

kommunistischen Rednern zuweilen Hinweise darauf zu hören, daß die "Immigrés", die Einwan-derer, einen wachsenden Anteil an den Gewaltverbrechen hätten und schärfer überwacht werden

Der kommunistische Bürger-meister von Venissieux, Marcel Houel, nannte die jungen Magh-rebiner, die sich am 15. März mit der Polizei herumschlugen, "ge-wöhnliche Verbrecher, die nichts mit den Gastarbeitern zu tun hätten, und er bedauerte, daß festge-nommene Nordafrikaner sofort wieder auf freien Fuß gesetzt wirden", womit er indirekt die liberale Politik zur Verbrechensbekämpfung des sozialistischen Justizministers Robert Badinter

Schon 1981 hatte sich die KPF in einigen Pariser Vororten durch "spontane" Aktionen gegen Gastarbeiter hervorgetan. Die Presse wies diese scharf zurück; ihrem Image bei den französischen Arbeitern aber nutzten sie eher, als daß sie schadeten. Die sozialistische Partei verhält sich merkwürdig neutral. Zwar verurteilte

sie die "rassistischen Ausfälle der extremen Rechten im Wahlkampf", aber über ein Grundsatzdokument ihres Nationalsekretärs für Menschenrechtsfragen, Delafournière, kam es im Parteivorstand zu heftigen Zusammenstößen zwischen Anhängern und Gegnern einer restriktiven Einwanderungspolitik.

Die Tortur der "zweiten Emigration"

In einem aufsehenerregenden Vorstoß hat jetzt die den Soziali-

sten nahestehende Gewerkschaft CFDT den Stier bei den Hörnern gepackt. Sie verlangt eine grund-sätzlich neue Politik gegenüber den Gastarbeitern. Ihr Sekretär für das Emigrantenwesen, Mercier, warf der Linken vor, dieser Frage bisher "ausgewichen" zu sein. Gedanken über eine Begrenzung der Einwanderung oder eine Ausweisung der Gastarbei-ter öffentlich zu erörtern sei eine Tortur für die vier Millionen Ausländer und komme für sie einer "zweiten Emigration" gleich. 70 Prozent unter ihnen befänden sich seit mehr als zehn Jahren in Frankreich und hätten längst Wurzeln geschlagen. Ihr Beitrag in der französischen Industrie sei unschätzbar. Die Rechte verbreite mit Gerüchten über eine ver-mehrte Unsicherheit auf der Stra-Se und einer Wegnahme von Ar-beitsplätzen für Franzosen eine Ausländerhetze, gegen die die Regierung nicht energisch genug vorgehe. Die Öffentlichkeit habe noch nicht begriffen, daß Frankreich eine vielrassische Gesellschaft geworden sei. Frankreich müsse sich auf ein Zusammenle ben mit den Ausländern einstel-

Die CFDT hat hier den Finger auf die Wunde gelegt. Offenbar greifen einige Franzosen bereits zur "Selbsthilfe". Auf einer gehei-men Pressekonferenz in Lyon legten 40 junge Maghrebiner ihre Verlustzahlen vor. Seit Septem-ber sind allein im Raum Lyon vier junge Nordafrikaner ermordet, drei verletzt und zwei entführt worden "Im Wahlkampf hat man uns für vogelfrei erklärt", sagten sie erbittert. "Alle die an dieser Hetzkampagne teilgenommen haben, Journalisten wie Politiker, sind schuld am Klima der Gewalt in diesem Lande.

#### Deng Xiaoping spricht von Belastungen

dpa. Peking Die Beziehungen zwischen China und den Vereinigten Staaten werden nach Meinung des Pekinger Spitzenfunktionärs Deng Xiaoping weiterhin durch die Politik Wa-shingtons belastet. Bei einem Treffen mit dem Sprecher des amerikanischen Repräsentantenhauses. Thomas P. O'Neill, erklärte Deng in Peking, der Entwicklung eines vertrauensvollen Verhältnisses zwi-schen beiden Ländern stünden noch Hindernisse im Wege. Engere Beziehungen zwischen Peking und Washington seien nützlich für beide Völker und für den Weltfrieden. Xiaoping spielte mit seiner Außerung auf die amerikanischen Waffenlieferungen an die Nationalchinesen auf Taiwan an. O'Neill erklarte auf einer Pressekonferenz, der Ausbau der Beziehungen zu China habe für die amerikanische Politik höchste Priorität. Es gebe dabei keine "unüberwindbaren Hinder-nisse".

#### Beschlagnahmte Raketen freigegeben

Die Beiruter Zollbehörden haben am Mittwoch eine Anzahl von Raketen französischen Fabrikats wieder freigegeben, die am Dienstag im Hafen von Beirut auf einem Schiff, welches unter der Fahne der Bun-desrepublik Deutschland fahrt, beschlagnahmt worden waren. Nach polizeilichen Angaben war die "Pitra" von einem griechischen Hafen in See gestochen. Nach Angaben von Radio Libanon erfolgte die Freigabe, nachdem sich der ägyptische Geschäftsträger in Beirut eingeschaltet und Aufklärung über den Bestimmungsort der Raketen gegeben hatte.

#### Wassersportler untergetaucht

AP, Istanbul Der prominenteste Spieler der rumänischen Wasserball National mannschaft, Mirihesu Florin, hat nach einem türkischen Pressebericht in Istanbul seine Mannschaft verlassen und ist untergetaucht. Der 18jährige Spieler habe sich am Montag nach einem Spiel um die Balkanmeisterschaft abgesetzt, im Hotel seine Sachen geholt und sei in einem wartenden Auto verschwunden. Die türkische Polizei und das rumänische Konsulat in Istanbul bestätigten das Verschwinden von

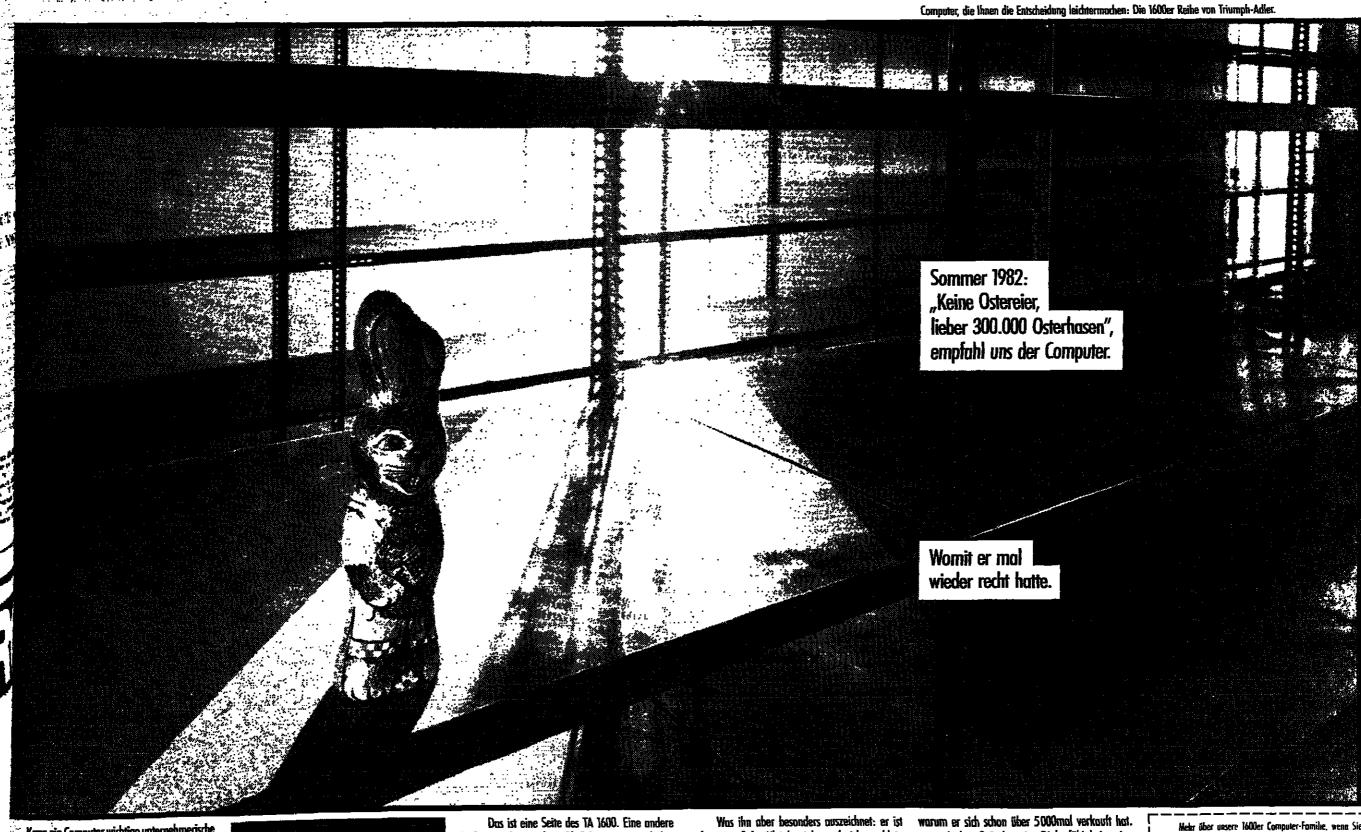

Konn ein Computer wichtige unternehmerische tscheidungen erleichtern? Ein 1600er von TA nu's. Wie? Nun, er liefert schnell aktuelle Verwedlertrends, Absotzprognosen, Preisentwickngen - kurz: Informationen, durch die Sie funerter entscheiden können, z.B.: Hände weg von 41 Ostereiern.



heißt Verwaltungsarbeit. Ob Fakturierung, Gehaltsabrechnung, Finanz- oder Lagerbuchhaltung: der TA 1600 hat die richtigen Programme.

Oder er hilft bei allen Aufgaben einer modernen Steuerkanzlei, verbessert die Organisation und arbeitet im Verbund mit der DATEV-Zentrale. der Betrieb, wächst der TA 1600 mit. Ein Grund,

nicht zu groß für Kleinbetriebe und nicht zu klein für Großbetriebe. Denn er ist ausbaufühig. Durch seinen modularen Aufbau kann man ihn ohne Probleme genau auf die speziellen Bedürfnisse eines Betriebes abstimmen. Auch für die Zukunft. Wächst

Andere Gründe: seine Dialogfähigkeit, seine Ergonomie und vor allem unser umfangreiches,

vielseitiges Software-Angebot für alle Branchen. Und nicht zu vergessen: unsere gründliche Beratung. Für uns ebenso selbstverständlich wie ein

Mehr über unsere 1600er Computer-Familie, wenn Sie uns schreiben: Triumph-Adler AG, Fürther Stroße 212, D-8500

> Wir machen Sie besser. TRIUMPHADLER

PLIJOn.

## Israel denkt über einseitigen Rückzug nach Vorwürfe reichen von Unfähigkeit bis zu Erpressung / Partei-Instanzen in der Schußlinie FRIED H. NEUMANN. Moskan der UdSSR ergreift Maßnahmen führung dabei helfen, die absoluti-

PETER M. RANKE, Jerusalem Während der jüdischen Pessach-Feiertage sind in Südlibanon wie-der ein Soldat getötet und drei verletzt worden, als Partisanen (wahrscheinlich Palästinenser) aus dem Hinterhalt das Feuer auf die beiden Patrouillen eröffneten. Seit der Ankündigung der PLO im Februar, den Kampf in Libanon verschärfen zu wollen, sind die Israelis dazu übergegangen, Urlaubertransporte nur noch per Hubschrauber auszuführen.

Regierungskreise weisen darauf hin, daß eine Patrouille in der Nähe der christlichen Stadt Kahale an der Straße Beirut-Damaskus angegriffen wurde. Das Gebiet steht unter Kontrolle der libanesischen Armee, die sich wieder einmal wie Jerusalem betont, als unfähig erwiesen hat, eindringende Partisa-nen abzuwehren. Daher könne Is-rael Libanon und den Grenzschutz nicht der libanesischen Armee

überlassen. Der libanesische Ministerpräsident Wazzan erklärte, es gebe keinen Raum für weitere Kompromisse in den Verhandlungen mit Israel; die israelische Regierung versi-chert ebenfalls, keinerlei Kompromißmöglichkeiten mehr zu haben. Regierung und Opposition halten einmütig daran fest, daß Major Saad Haddad mit seiner Miliztruppe von 1800 Mann die Grenzwacht in Südlibanon behalten müsse. Haddads weitere Präsenz dort, eventuell als Führer einer Territorialbrigade der libanesischen Armee, sei das Minimum, betonen Regierungskreise. Beirut und die amerikanischen Verhandlungs-partner lehnen Haddad aber als unvereinbar mit der libanesischen

Angesichts der Verluste und der Verhandlungskrise wächst in der israelischen Regierung, in der Ar-meeführung und in der Öffentlichkeit die Rückzugsstimmung. Vier jüngere Minister haben bereits ge-fordert, die Truppen in einer einseitigen, begrenzten Aktion auf den Awali-Fluß nördlich von Sidon und aus dem Schuf-Gebirge bis zur Stadt Jezzine zurückzunehmen. In der Bekaa-Hochebene soll die Front gegen die Syrer gehalten

Ministerpräsident Begin, Außenminister Shamir und Verteidi-gungsminister Arens sind bisher gegen einen Rückzug, schließen ihn aber als Alternative zu einem Zusammenbruch der Verhandlungen mit Beirut nicht aus. Sie wolden, Israel ziehe sich vor der PLO zurück und gebe Land ohne Friedens- und Sicherheitsabkommen

Ein einseitiger Rückzug hat für Israel Vorteile und Nachteile, er würde aber vor allem die Libanesen und Amerikaner in Bedrängnis oringen. Die libanesische Armee oder auch die Beiruter "Friedenstruppe" (USA, Italien, Frankreich und Großbritannien) müßte das geräumte Gebiet übernehmen, wozu sie kräftemäßig bisher nicht in der

"Wir können durch einen einseitigen Rückzug durchaus unseren Friedenswillen dokumentieren, was Washington ja ständig ver-langt", erklärte ein israelischer Diplomat. "Nach unserem teilweisen Abzug müßte dann Syrien handeln und seine Truppen im Norden und Osten ebenfalls eine Stufe zurücknehmen. Zumindest wären Beirut und die USA veranlaßt, sich endlich ernsthaft danım zu bemühen." Daher könne die Regierung einen einseitigen Rückzug sehr wohl zur Stärkung ihrer innenpolitischen Situation einsetzen.

Als Nachteil gilt in israelischen Augen, daß die PLO wieder in be-trächtlicher Stärke bis Beirut gelangen könnte, da die Guerrillas weder von der libanesischen Ar-mee noch der "Friedenstruppe" zu fassen sind. Ein Rückzug könnte auch als Eingeständnis der Regierung Begin gewertet werden, daß keine Friedensahmachungen mit Libanon möglich seien und daß der Vormarsch bis Beirut im letzten Sommer umsonst war. Auch die Beziehungen zu Washington würden wahrscheinlich von neuem

Drei Tendenzen beleben in der Öffentlichkeit die Debatte für einen einseitigen Rückzug:

1. Israel soll so schnell wie möglich den libanesischen "Sumpf"

2. Die Achse Beirut-Washington ist zu stark gegenüber einem isolierten Israel, weil die USA ständig auf Jordanien, Saudi-Arabien und Syrien Rücksicht nehmen und daher Zugeständnisse allein von Isra-

el verlangen.
3. Israel hat in Libanon keinen Partner mehr, seitdem der gewählte Präsident Beschir Gemayel ermordet wurde. Statt dessen wird Israel nun auch von der christlichen "Falange" als Besatzungs-macht beschimpft. Jerusalem hat daher die Unterstützung und die Beziehungen zu den christlichen Milizen so gut wie eingestellt.

## Jetzt säubert Moskau die Miliz

FRIED H. NEUMANN, Moskau Normalerweise sind es in der Sowjetunion die Bürger, die der Polizei mißfallen und dies auch deutlich zu spüren bekommen. Seit einigen Monaten ist nun aber die Mīliz selbst höheren Orts in Ungnade gefallen. Zahlreiche Offiziere dieser fast militärisch organisierten, aber zivil geführten Ordnungsmacht müssen nun Strafmandate besonderer Art kassieren. Sie werden vom Innenministerium ausgeteilt und von der Justiz bearbeitet.

Es geht um verschiedene Delikte, aber stets um dieselbe Verfehlung: Statt die öffentliche Ordnung zu hüten, nahmen die Sünder in Uniform kriminelle Handlungen oder Verbrechen hin oder beteilig-ten sich selbst daran. Unfähigkeit ist noch der mildeste Vorwurf, der einzelne trifft. Korruption und Diebstahl, Amtsmißbrauch bis hin zur Erpressung und "unzulässige Vernehmungsmethoden" sind die

Seit einigen Tagen gewähren die Zeitungen den bestürzt oder auch schadenfroh reagierenden Sowietbürgern allmählich Einblick in diesen Abgrund von "Gewissenlosigkeit". Nach den Berichten scheinen sich die Säuberungen bei der Miliz vor allem auf südliche Landesteile zu konzentrieren. Die Räte (Sowjets) aller Verwaltungsebenen der Ukraine waren schon vor gut einer Woche vom Präsidium des Obersten Sowjets wegen verschie-dener Nachlässigkeiten kritisiert

Michael Kohlhaas im Sozialismus

Aus dem "ukrainischen Clan" des verstorbenen Parteichefs Breschnew stammte General Nikolai Schtscholokow, der kurz vor Jahresende im Alter von 72 Jahren als sowjetischer Innenminister ab-gelöst wurde – ohne Begründung, aber bereits im Zusammenhang mit der bevorstehenden Säuberung bei der Polizei. Ukrainer ist aber auch sein Nachfolger Witali Fedortschuk. Der hatte als KGB-Chef in Kiew so eindrucksvolle Erfolge erzielt, daß ihn Andropow zum Vorsitzenden des gesamtstaatlichen Geheimdienstes machte, als er selbst dieses Amt im Mai vorigen Jahres abgab. Im Dezember avancierte Fedortschuk dann an die Spitze des Innenministeriums. Seitdem räumt der bewährte KGB-Mann dort auf.

Der Wochenzeitung für die Intellektuellen, "Literaturnaja Gaseta", schrieb er: \_Das Innenministerium

der UdSSR ergreift Maßnahmen zur Festigung der sozialistischen Gesetzlichkeit bei der Miliz." Konkret bezog er sich auf den Fall eines jungen Mannes in der ukrai-nischen Hafenstadt Odessa, dessen Schicksal von der Wochenzeitung bereits im Januar ausführlich dargestellt worden war. Ohne Ermunterung von oben wäre das gar nicht denkbar gewesen; Fedortschuk bestätigte jetzt ausdrücklich die damals vorgebrachten Fakten.

Fünf Jahre lang hatte demnach der junge Nikolai Rosowajkin schlimmste Benachteiligungen, Parteiausschluß, 20 Monate Untersuchungshaft als "gefährlicher Verbrecher" und berufliche Deklassierung auf sich genommen, weil er nicht davon ablassen wollte, unbeirrbar wie weiland Michael Kohlhaas gegen eine Welt behörd-licher Autoritäten zu Felde zu ziehen. Hunderte von Schülern einer Fachschule für Überseeschiffahrt, in der Sowjetunion "Kursanten" genannt, hatten 1977 gleich ihm darauf gedrängt, daß ihnen der wo-chenlange Einsatz auf den Feldern einer Kolchose bezahlt würde. Aber Rosswajkin allein hatte bis 1982 hartnäckig darauf bestanden. daß die Verantwortlichen für die Veruntreuung des Geldes zur Re-chenschaft gezogen würden.

Trotz aller Drangsalierung von einem Gericht 1982 freigespro-chen, erhielt er statt des erhofften Studienplatzes einen Hilfsarbeiter-

posten im Hafen von Odessa Jetzt wurde er voll rehabilitiert, in die Partei wieder aufgenommen und kann studieren, während sich über die Verantwortlichen für seine Verfolgung ein Hagel von Diszi-plinar- und Parteistrafen entlud. Auf ihren Bericht vom Januar habe die "Literaturnaja Gaseta" unge-fähr 2000 Zuschriften bekommen, teilte die Zeitung jetzt mit. "Viele von ihnen" wurden auszugsweise durch die speziellen Pressedienste, die nur engsten Funktionärskrei-sen zugänglich sind, an die "zu-ständigen Stellen" weitergeleitet. Durch diese Erfahrungsberichte der Leser dürfte eine Flut ähnlicher Fälle nach oben gespült wor-den sein. Parteichef Andropow selbst hatte verlangt, "die Arbeit mit Briefen und Beschwerden der Werktätigen zu verbessern".

Auf ihn geht auch die breitgefächerte Kampagne zur "Festigung der sozialistischen Gesetzlichkeit" im Regime zurück, das von Machtmißbrauch und Amtswillkür, aber auch von Bestechlichkeit und Schlendrian durchsetzt ist. Während die Bevölkerung einerseits zu disziplinierterem Arbeitsverhalten genötigt wird, soll sie der Parteiführung dabei helfen, die absolutistische Selbstherrlichkeit der Funktionars-Cliquen einzudäm-

Von ihr werden die Hinweise erwartet; die Reinigungsarbeiten besorgen die "rechtschützenden Or-gane", also Geheimdienst und Miliz, Staatsanwaltschaften und Gerichte als Instrumente der Partei. Dieses Vorgehen kann die Bevölkerung allerdings nicht davor bewahren, gleichfalls in den Strudel von Säuberungen zu geraten, sobald die richtige Ordnung im Apparat wiederhergestellt ist.

In Moskau kursieren bereits Gerüchte, wonach Gajdar Alijew, gleichfalls ein verdienter KGB-Mann, der von Andropow als Er-ster Stellvertretender Ministerpräsident von Baku nach Moskau geholt wurde, persönlich den Auftrag erhalten haben soll, wirksam gegen den florierenden Schwarzmarkt-handel mit Benzin vorzugehen.

Ubelstes Fehlverhalten bei Ordnungshütern

Aber noch ist es nicht soweit erst geht es gegen die Miliz und benachbarte Bereiche. Allein aus dem Kuban-Gebiet bei Krasnodar dem Kudan-Gebiet bei Krasnodar bezog die Zeitung "Sowjetskaja Rossija" sieben Beispiele übelsten Fehiverhaltens von Milizoffizieren, die teils in der Kriminalermittlung, teils ausgerechnet in der "Verwal-tung zur Bekämpfung des Dieb-stahls sozialistischen Eigentums" tätig waren. Die Hauptrolle in die-sem Bericht spielt ein Hauptmann Bortschew der von Bauleuten de-Bortschew, der von Bauleuten, gegen die er Untersuchungen wegen Bestechlichkeit zu führen hatte, Schmiergelder von 25 000 Rubel (umgerechnet: 83 000 Mark) erpreßte - normalerweise in der Sowjetunion ein unvorstellbar großes Vermögen, das hier aber als "lä-cherlicher Betrag" gehandelt

Bortschew kam für zwölf Jahre in ein Straflager des verschärften Regimes. Über ihn und einen anderen "Ordnungshüter" im Bereich sozialistischen Eigentums schrieb die Zeitung, sie seien viele Jahre lang hochgeschätzt und so-gar ausgezeichnet worden.

Die "Hauptfrage" bleibt, so "So-wietskaja Rossija", wie es zu den Verbrechen in den Reihen der Mi-liz kommen konnte. Damit geraten nicht nur die Räteverwaltungen und Partei-Instanzen in den Küstengebieten am Schwarzen Meer in die Schußlinie, sondern mög-licherweise auch höhere Parteistel-

## Labour rückt vor Wahl noch stärker nach links

Austritt aus EG, Verstaatlichung und Abrustung gefordert

Der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Gemeinschaft, der Verzicht auf die Aufstellung neuer NATO-Raketen, Handelsbeschränkungen und ein (umgerech-net) rund 35 Milliarden Mark um-fassendes Beschäftigungsprogramm sind die Kempunkte des Wahlprogramms der britischen La-

Beobachter bezeichnen das Papier als deutlich stärker linksorientiert als alle Programme, mit denen die britischen Sozialisten in ihrer 83jährigen Geschichte jemals in eine Wahl gingen. Der Termin der nächsten Unterhauswahl steht noch nicht fest. Premierministerin Margaret Thatcher kann ihn inner-halb ihrer im Mai 1984 endenden

Amtszeit nach Belieben festlegen. Die Labour Party hat ihr Pro-gramm "Neue Hoffmung für Bri-tannien" genannt. Sie will wieder Devisenkontrollen einführen, das Oberhaus abschaffen, die Reichen höher besteuern, privatisierte Staatsunternehmen erneut verstaatlichen und von den Konservativen beschlossene Gewerkschaftsgesetze wieder aufheben.

Die in dem Wahlprogramm entworfenen Vorstellungen der Labour Party sind auf den meisten Gebieten der Politik eine Kehrtwendung im Vergleich zur Praxis der konservativen Regierung. In der Verteidigungspolitik bekennen sich die britischen Sozialisten zur einseitigen Abrüstung auch die britischen Prikins Atomraketen sollen verschrottet werden. Labour will nach den Weiten des Parteisprechers Tom Maghathay mit den Verbündeten darüben verhandeln, wie auf die Polarisversichtet werden kann. Auch derem Frau Thatcher vergebene Auftrag zum Kauf amerikanischer Trident Atomraketen soll rückgängig gemacht war ten soll rückgängig gemacht war ten soll rückgangig gemacht wer-

Die britische Opposition vertritt die Ansicht, mit intem Reschaftligungsprogramm könnte die Anbeitslosenzahl innerhalb die kommenden Legislauperkode son 3.2 Millionen auf eine Millione seeöl ermögliche es den Briten mit weniger Schwierigkeiten als die Franzosen ein auf Expansion ge-richtetes Programm durchzuhal-ten. Den Austritt aus der EG würde eine Labour-Regierung innerhalb von flint Jahren erreichen, heißt es in dem Wahlprogramm.

Britischen Privatschulen und Privatpatienten will die Labour-Partei bestehende Vorrechte nehmen. Die Privatschulen würden unter einer linken Regierung in London ihren gemeinnützigen Status, der sie von der Steuer befreit, verlieren. Privatpatienten dürften nach den Vorstellungen der britischen Sozialisten nicht mehr in staatlichen Krankenhäusern be-

## Kommunisten unter Verdacht as In

Politiker sollen öffentliche Gelder veruntreut haben

FRIEDRICH MEICHSNER, Rom Nach den "großen" Gemeindeund Regionalverwaltungen von Turin, die wegen der Verhafung einiger ihrer Mitglieder unter Kor-ruptionsverdacht zurücktreten mußten, haben jetzt auch der kommunistische Bürgermeister von Rom, Ugo Vetere, und zwei seiner Assessoren, die ebenfalls der KP angehören, Ärger mit der Justiz bekommen. Die römische Staatsanwältin Margherita Gerunda hat wegen des Verdachts, öffentliche Gelder veruntreut zu haben, gegen alle drei Ermittlungsverfahren

eröffnet. Die KPI, die ihr propagiertes "Image" der Sauberkeit immer mehr gefährdet sieht, hat das Ganze als Teil "einer von den Christdemokraten dirigierten politischen Generaloffensive" bezeichnet.

Vetere wird vorgeworfen, An-fang März in Begleitung von zwei Leibwächtern zum KPI-Parteitag nach Mailand gefahren zu sein und zur Deckung der Spesen dieser Leibwächter die Ausstellung einer Vorschußanweisung in Höhe von (umgerechnet) 3400 Mark veran-

Die den Assessoren Nicolini (Kulturressort) and Rossi Doria (Tourismus) zur Last gelegten Verfehlungen betreffen zwei Repräsentationsreisen dieser Politiker nach Indien bzw. Amerika. Ob-wohl beide Reisen auf Einladung erfolgten und von den einladenden Stellen der Gastländer bezahlt wurden soll Nicolini bei der römischen Gemeindekasse 1350 Mark und Rossi Doria 550 Mark an Spesen liquidiert haben. \_

the first that we have been a subject to

# neuen Audi und Volkswagen Pkw 3 Jahre Garantie auf seinen Lack.

Jahr. Natürlich wissen Sie, daß wir jedem Audi und Volkswagen Pkw unsere 1-Jahres-Garantie für Fehlerfreiheit mit auf den Weg geben. Dabei ist es ganz gleich, wie intensiv Sie Ihr Auto nutzen, sprich wie viele Kilometer Sie im ersten Jahr zurücklegen werden.

Jahre. Was es bei vielen anderen Herstellern heute noch nicht gibt, bieten wir bereits seit 1979 und auch weiterhin. Eine 6-Jahres-Garantie gegen Durchrostung. Die gilt ohne Haken und Ösen. Es wird lediglich normale Pflege und - bei äußerer Beschädigung - fachgerechte Reparatur vorausgesetzt. Das bedeutet: Diese Garantie ist wirksam, ohne daß Sie Ihren neuen Audi oder Volkswagen Pkw nachbehandeln oder nachträglich inspizieren lassen müssen. Denn unsere Autos bekommen schon im Werk einen umfassenden Korrosionsschutz. Dazu gehört beispielsweise auch das Fluten der Hohlräume mit heißem Spezialwachs.

Jahre. Wer jetzt einen neuen Audi oder Volkswagen Pkw kauft, bekommt noch etwas dazu: Die 3-Jahres-Garantie gegen Lackschäden, die sicher einiges über die Qualität unserer Lackierung sagt. Sollte mit dem Lack Ihres Autos dennoch mal etwas nicht in Ordnung sein, kommen Sie einfach zu uns, damit wir den Lack Ihres Autos wieder auf Vordermann bringen können. Unbürokratisch, schnell und kostenlos versteht sich. Von dieser Garantie ausgeschlossen sind lediglich Schäden durch äußere Einwirkung oder unzureichende Pflege. Durch dieses einmalige Garantie-Paket sorgen wir dafür, daß Ihr Auto über viele Jahre rundum in Bestform bleibt. Und das macht sich spätestens dann bezahlt, wenn Sie Ihren Audi oder Volkswagen mal gegen einen neuen eintauschen möchten. Garantiert.

Ihre V.A.G Partner.









auch gerechtfertigt. Wenn jetzt ge-spart werden soll, warum wird die-se "Heilige Kuh" nicht endlich ein-

Als Grund für die Zahlung dieser Zulage wird häufig angeführt, nur so sei qualifiziertes Personal für die Obersten Bundes- und Landes-

behörden zu gewinnen. Da ich selbst lange Jahre einer dem Bun-

desministerium nachgeordneten Oberen Bundesbehörde angehört habe, bei der es keine Zulage gab, kann ich nur sagen, daß eine solche Behauptung – zugespitzt ausge-drückt – beinhaltet, daß außerhalb der Ministerian zu Durzehälb

der Ministerien nur Dummköpfe

würde auf der Suche nach einzu-sparenden Millionen ein gutes

Werk tun, wenn er eine Gesetzes-vorlage mit dem Ziel der Abschaf-fung der Ministerialzulage einbrin-

wirde und wenn seine CDA-

gen würde und wenn seine CDA-Kollegen, soweit sie in den Landta-gen der Länder sitzen, dort eben-falls eine diesbezügliche Initiative entfalten würden. Der Dawid damit

Normalverdiener - und damit

Wähler - wäre ihnen sicher. Durch

die Einsparung dieser Zulage könnten die Millionen aufgebracht werden, die jetzt den Rentner-Vä-

Mit freundlichen Grüßen

Albrecht von Kalm,

tern auferlegt werden sollen.

Bundesarbeitsminister

i geschlachtet?

arbeiten.

## Heilige Kühe" schlachten gezahlte Ministerialzulage jährlich etwa 300 Millionen DM aus. Vor dem Kriege gab es diese Zulage nur bei den Obersten Reichsbehör-den. Dort war sie wahrscheinlich

ehr geehrte Damen und Herren, ich dem obigen Bericht hat der desarbeitsminister Dr. Blüm eschlagen, den Kinderzu-18 für Rentner auf das Niveau is fur Renther aut das Niveau Kindergeldes umzustellen, so also statt des Betrages von DM - lediglich DM 50,- gezahlt L Das entspricht einer Reduzie-

um etwa 65 Prozent.

blicherweise haben Väter im tenalter keine zu unterhaltenoder in der Ausbildung befinden Kinder mehr. Anders ist das ch in den Fällen, in denen ih Arbeitsdienst, Wehrdienst, igsdienst und Kriegsgefangen-ift die Familiengrundung um a fünfzehn, in Ausnahmefallen zwanzig Jahre hinausgeschowerden mußte.

enn der Vorschlag des Bundesenn der Vorschlag des Bundeshisministers Gesetz werden
e, werden die Rentner doppelt
raft: einmal durch die Verebung der Rentenanpassung
sechs Monate, zum anderen
ih die oben erwähnte Kürzung
Kinderzuschusses – Sozialpolieiner familienfreundlichen
desregierung!

lesregierung! ß alle Bevölkerungsschichten Derwindung der katastropha-Folgen von dreizehn Jahren al-liberaler Koalition beitragen sen, bedarf keiner Frage. Allers bin ich der Meinung, daß die en gleichmäßig zu verteilen

weit ich unterrichtet bin, ht die in Bund und Ländern

Ich Buch

zuvor versorgt

Karteileichen?
\_Engpänse in det Medizin: Augenchirus
gie": WELT vom 22. März

Es muß ja nicht unbedingt eine Universitäts-Klinik sein. Jeder Augenarzt kann seinen Patienten ne-ben der zuständigen Universitäts-Augenklinik noch eine oder zwei Augenkliniken oder Belegabtei lungen nennen, wo Vorderkam-merlinsen implantiert werden Kein Grauer-Star-Patient braucht monatelang auf seine Operation zu

Unter den 3000 Namen der Warteliste wird sich manche Karteilei-che befinden, von Patienten, die es vorgezogen haben, sich inzwischen andernorts operieren zu lassen. Dank der modernen Operations techniken werden die Augenpa-

tienten so gut und prompt wie nie

Dr. Karin Eick,

Warum toter Winkel?

Ihr Artikel war gewissermaßen die Krönung aller kürzlichen Be-richte über die weiteren Fortschritte bei der Verbesserung der Kraft-fahrzeuge in bezug auf Sicherheit, Bedienbarkeit Brennstoffver-brauch usw. Über solchen zweifellos beachtenswerten Leistungen vergessen die Automobiltechniker immer wieder zwei wichtige Eigenschaften, von denen die eine der Verkehrssicherheit, die dem Lärmschutz dient.

Der immer noch vorhandene "to te Winkel" im linken Rückblickspiegel ließe sich auf einfachste Weise vermeiden. Doch die serien mäßigen Außenspiegel werden nach wie vor nach alter Väter Sitte mitgeliefert, obwohl der Zubehörhandel schon Spiegel liefert, die winklig zueinander versetzte Glasoberflächen haben, wodurch die Phase, in welcher der nach links ausscherende Fahrer den ihn selbst überholenden Fahrer nicht sehen kann, überbrückt wird. Leider passen die schon käuflichen Spiegel, die über den in der Fabrik hergestellten zu schieben sind, nicht bei allen Fahrzeugen.

Was steht eigentlich noch im Wege, endlich serienmäßig sinnvolle, voll verwendbare Außenspiegel zu liefern? Die Mehrkosten sind ganz unerheblich, aber der Effekt ist großartig. Eine ganze Kategorie von Unfällen würde ausgeschaltet werden können!

Der zweite Punkt ist die Lärmbe lästigung. Ist es nicht möglich, Autotüren zu konstruieren, die man zumachen kann und nicht z u s c h l a g e n muß? Zugegeben, daß es ein geringeres Problem ist, eine Zimmertür ins Schloß zu drücken, als eine Kraftfahrzeugtür, die ja ganz anderen Beanspruchun-gen ausgesetzt ist. Lärmschutz wird heute - mit Recht - sehr groß geschrieben, aber von dieser geredet, obwohl sich viele schla-fende Zeitgenossen nächtlicherweile von dem unaufhörlichen Zuschlagen der Wagentüren (oft wer-den alle vier Türen eines Wagens ins Schloß geworfen) geweckt wer-

Sicher ist dieses Problem nicht so einfach zu lösen wie das des "toten Winkels"; es bedarf wohl einer komplizierten Entwicklung, aber unsere tüchtigen Automobil-bauer haben doch schon ganz an-dere Aufgaben bewältigt, was die Käufer immer dankend und anerkennend quittiert haben. Mit freundlichen Grüßen

Ehrfried Siewers Bendestorf

Die Redaktion behalt sich das Recht vor, Leserbriefe sinnentsprechend zu kürzen. Je kürzer die Zuschrift ist, desto größer ist die Möglichkeit der Veröt-fentlichung.

#### inkslastige Institution

hr geehrte Damen und Herren, ı veröffentlichten einen Leservon Klaus von Bismarck, dem identen des Goethe-Instituts, em Artikel von Herrn Ranke. erscheint es mir notwendig, Antwort zu erteilen. Wenn von Bismarck schreibt: "Die abe des Goethe-Instituts ist is gesamte Spektrum der kulen und gesellschaftlichen lichkeit der Bundesrepublik schland im Ausland darzusteldann kann man nur mit Iroeststellen: "Die Botschaft hör" wohl, doch mir fehlt der

r die Tätigkeit der Goethetute, vor allem in den europäin Hauptstädten, aber auch in USA einigermaßen kennt, feststellen, daß von einer Daring des "gesamten Spek-s" beim besten Willen keine sein kann. Für die Goetheute spiegeln offenbar auseßlich nur jene Intellektuellen e Grass, Böll, Lattmann und

Grünen" – in der Auslandsarine Rolle, die ein absolut nevernamnis nicht nur zu unn Staat, sondern auch gegen lehrheit unserer Bürger haben sich ständig als Propagandi-der SPD und seit neuestem der "Grünen" verstehen. Da

us Steuergeldern aller Bürger ilt wird, halten alle Kenner ätigkeit der Goethe-Institute ür einen ähnlichen Skandal dr einen annichen Skandal lie gleichen einseitigen Dar-nigen in unserem Fernseh-kundfunkmonopol. ist nichts dagegen einzuwen-auch Auffassungen jener Min-it unserer Bevölkerung zu krommen zu lessen aber es ist

kommen zu lassen, aber es ist rend, daß alles, was im Ver-nis der "Macher" des Goethenis der "macher" des Goeths-uts nicht "progressiv" ist, sy-stisch totgeschwiegen und beachtet wird, obwohl es die tliche gesellschaftliche Wirk-sit der Bundesrepublik schland spiegelt.

Auch hier erschendringend notwendig.
Mit freundlichen Grüßen
Kurt Ziesel,
Chiemsee Breitbrunn / Chiemsee

\* Hiermit beenden wir die Diskus-Hiermit Scient Thema, sion zu diesem Thema,

Die Redaktion

SPD und Strauß Sehr geehrte Herren.

der instruktive Artikel Georg Schröders über Strauß bedarf in einem kleinen, aber nicht unwich-tigen Punkt der Korrektur. Schrö-der schreibt zu 1962 ("Spiegel"-Af-färe): "Strauß mußte sich von Adenauer sagen lassen, daß er zurück-treten müsse, weil sonst weder mit der FDP noch mit der SPD eine Koalition zu bilden sei." Diese Aussage trifft für die SPD kaum zu; denn Herbert Wehner war 1962 be-reit, in einer großen Koalition (CDU/CSU/SPD) auch Strauß als Kabinettsmitglied zu akzeptieren, offenkundig ohne Rücksicht auf die damalige Haltung weitester Teile der Medien gegenüber

Wenn die SPD 1966 die Große Koalition einging und Strauß als Bundesfinanzminister akzeptierte, so war dies – von der SPD aus – logische Konsequenz der 1962 bezogenen Position.

Mit freundlichen Grüßen Prof. Dr. Konrad Repgen, Bonn 1

#### Wort des Tages

99Was es auch Großes und Unsterbliches zu erstreben gilt: Dem Mitmenschen Freude zu machen ist doch das Beste, was man auf der Welt tun kann. 99 Peter Rosegger, österr. Autor (1843–1918)

### Personalien

GEBURTSTAGE

rofessor Dr. med. Jörg Rehn, licher Direktor der Berufsgesenschaftlichen Krankenan-ten "Bergmannsheil Bochum" I Chefarzt der Chirurgischen l Poliklinik dieser Krankenanten erhielt von Bundespräsit Karl Carstens das Bundes-dienstkreuz Erster Klasse ver-en. Professor Rehn, der 65 re alt wurde, tritt nach 20jähri-Tätigkeit in seinen jetzigen Igaben in den Ruhestand. 1962 rde Professor Rehn, der aus sburg kam, nach Bochum geru-. Er galt schon damals als gro-Fachmann auf dem Gebiet der fallchirurgie. Die neuen Wege klinischen Mediziner-Ausbil-ig an der Ruhr-Universität Boim, bekannt geworden als "Bo-imer Modell", sind mit sein rk. In zahlreichen ärztlichen mien wirkt er bisher mit. Er ist renmitglied der Deutschen Ge-schaft für Unfallheilkunde, glied der Deutschen Gesellaft für plastische und Wiederstellungschirurgie und der utschen Gesellschaft für Chi-gie und Vereinigung nieder-misch-westfälischer Chiruransch-westalischer er dem
himedizinischen Ausschuß
Bundesverteidigungsministems an Nachfolger von ProfesRehn wird am 1. April ProfesDr. Gert Muhr.

Sundeskanzler Helmut Kohl 1 Außenminister Hans-Dieth Genscher haben dem frühe-amerikanischen Hochkomssar John McCloy, nach dem leg auch Militärgouverneur der erikanischen Zone in Berlin, zu nem heutigen 88. Geburtstag

. . . .

gratuliert. Helmut Kohl würdigte den "großen persönlichen Einsatz für die deutsch-amerikanische Freundschaft", für die McCloy "den Dank aller verdiene, denen die amerikanischen Beziehungen am Herzen liegen". Hans-Dietrich Genscher erklärte in seinem Glückwunschtelegrarum nach New York, McCloys Wirken sei es wegentlich mit zu verdanken. wesentlich mit zu verdanken, "daß sich zwischen Deutschen und Amerikanern auf der Grundlage gemeinsamer Werte und Überzeugungen eine tragfähige



John McCley

und in die Zukunft gerichtete Freundschaft entwickelt hat. Ihr unermüdlicher Einsatz für die Entstehung und Erhaltung dieser Freundschaft war und ist von gro-fer Bedeutung". John Jay McCloy, auch "Jack" genannt, be-saß eine deutschstämmige Mut-ter, die nach dem Tode des Mannes als Wäscherin und Kranken-schwester den Sohn hochzog. McCloy, der in Havard Jura studierte, war bereits am Ende des Ersten Weltkrieges nachdem Waf-fenstillstand in Deutschland, zugeteilt dem Hauptquartier in Trier. Während des Zweiten Weltkrieges war er amerikanischer Experte für

Gegenspionage und Mitgründer des französischen Komitees für die Nationale Befreiung. 1945 be-teiligte er sich an der Durchführung der Besetzung Deutsch-lands. Durch persönliches Ein-greifen verhinderte er die Zerstögreifen verhinderte er die Zerstörung der Stadt Rothenburg, die McCloy später zu ihrem Ehrenbürger ernannte. 1949 kam McCloy erneut als Hochkommissar nach Deutschland. Nach Unterzeichnung der deutsch-allierten Verträge trat er 1952 von diesem Amt zurück. Der frühere US-Präsident Richard Nixon machte ihn zeitweilig zu seinem persönliihn zeitweilig zu seinem persönlichen Berater. In Bad Godesberg
baute John McCloy als Hochkommissar die große amerikanische
Siedlung, die "Hicog", die heute
noch als "Klein-Amerika" Zentrum des amerikanischen Lebens

**AUSWÄRTIGES AMT** Bernd von Staden, Staatssekretär im Bonner Auswärtigen Amt, erhielt in seiner Funktion als Koordinator für die deutsch-amerikanischen Beziehungen eine Resolution des Senats von Texas überreicht. In ihr teilt der Senat mit, man werde der Einwande-rung der ersten Deutschen vor 300 Jahren in besonderer Weise gedenken. Die Texaner deutscher Herkunft seien heute "die treuesten und fleißigsten Bürger des Staates geworden und hätten für Wachstum und Entwicklung des Staates einen bleibenden Beitrag geleistet. Sie hätten mitgebolfen, das Wohl dieser gesamten Nation "zu wahren". Der Senat von Texas hat inzwischen alle Bürger deutscher Abstammung aufgefordert, den Tag der Landung der Deut-schenam6.Oktober 1683 zu feiern.



# WIR HABEN EIN BEWÄHRTES KONZEPT **UND VIELE** NEUE KUNDEN.

Noch nie haben sich so viele Unternehmen in so kurzer Zeit für M.A.N.-Nutzfahrzeuge entschieden. Und noch nie waren so viele neue Kunden dabei.

Uns hat das nicht überrascht.

Wir bieten ein lückenloses Nutzfahrzeug-Programm von 6 bis 48 Tonnen: Die 6 bis 9 Tonner von M.A.N. und Volkswagen. Die neuen 12 und 14 Tonner. Und vor allem unsere Schweren bis 48 Tonnen. Kurzhauber, Frontlenker und unser einzigartiges Unterflur-Konzept. Voll-Luftgefederte Fahrzeuge für Wechselaufbauten. Fahrgestelle für Sonderaufbauten.

Wir verfolgen unser Konzept "Reihenmotor" konsequent, und das schon seit Jahren. Wir bieten Reihenmotoren von 66 bis 265 kW (90 bis 360 PS). Die besonders wirtschaftlichen 6-Zylinder-Triebwerke mit kombinierter Aufladung und Ladeluftkühlung von 125 bis 265 kW (170 bis 360 PS). Das stärkste Triebwerk dieser langen Reihe ist nunmehr der hubraumvergrößerte 6-Zylinder-Reihenmotor mit 265 kW (360 PS). Selbstverständlich mit kombinierter Aufladung und Ladeluftkühlung.

Wir haben zielstrebig investiert. Wir haben unser Service-Netz weiter ausgebaut. Wir haben neue Fertigungsanlagen geschaffen. Wir haben das neue Lackierwerk gebaut und errichten ein neues Zentral-Ersatzteillager.

Bei uns erhalten Sie ein umfassendes Dienstleistungspaket. Wir bieten Ihnen Wartungsvertrag, Leasing, Full-Service-Leasing, Betriebskostenberechnung, Transportberatung, das Fahr- und Spartraining.

STARK IN LEISTUNG UND DIENSTLEISTUNG

#### **SCHACH**

## Hübner für **Smyslow viel** Zu ruhig

Auch die dritte Partie im Viertel finale des Schach-Kandidatenturniers zwischen Robert Hübner und Wassili Smyslow endete (wie die WELT in einem Teil ihrer Auflage berichtete) Remis.

Da Hübner in der ersten Partie wenig erreichte, änderte er seine Eröffnungsstrategie und rückte in der "Russischen Partie" seinen c-Bauern einen Zug früher vor: 8.c4 ist keine Neuerung, bisher aber pflegte Schwarz mit Sf6 zu antworten. Smyslow hatte auch hier etwas Neues vorbereitet. Seine aktive Erwiderung 8... Sb4 ist al-lerdings nur in Verbindung mit seinem Bauernopfer im 13. Zug empfehlenswert. Für den Bauern hatte der Ex-Weltmeister ein sehr aktives Läufernaar, und so konnte er auch ohne Bedenken die Damen abtauschen.

Wenn ich Sekundant von Hilbner wäre, würde ich ihm dringend die Anderung seines Eröffnungsrepertoires mit den weißen Steinen raten. In so ruhigen Positionen wird er den Widerstand von Smyslow kaum brechen können. Hüb-ners Stärke sind taktische Fähigkeiten in komplizierten Situatio-

keiten in komplizierten Situationen – die sollte er anstreben.

Die Notation (Weiß: Hübner):
1.e4 e5, 2.Sf3 Sf6, 3.Sxe5 d6, 4.Sf3
Sxe4, 5.d4 d5, 6.Ld3 Le7, 7.0–0 Sc6,
8.c4 Sb4, 9.cxd5 Sxd3, 10.Dxd3
Dxd5, 11.Te1 Lf5, 12.Sc3 Sxc3,
13.Dxc3 Le6, 14.Dxc7 Ld6, 15.Dc2
0–0, 16.Ld2 Lf5, 17.Db3 Dxb3,
18.axb3 f6, 19.Lc3 Kf7, 20.Sd2 Tfd8,
21.Se4 Lf8, 22.D4 b6, 23.Sg3 Ld3,
24.Sf1 Td7, 25.Sc3 Tp4, 26.Tcd1 24.Sf1 Td7, 25.Se3 Te8, 26.Tad1 Lb5, 27.Sc2 Txel, 28.Txel g6, 29.f3 La4, 30.Se3 Lb3, 31.Tal Lb6, 32.Kf2 Lxe3+, 33.Kxe3 Lc4, 34.Kf4 g5+, 35.Kg3 Te7, 36.h4 h6, 37.Th1 Kg7, 38.Td1 Lb3, 39.Td2 Ld5, 40.Kf2 Kg6, 41.Td1 Lb3, 42.Th1 Lc4, 43.h5+ Kf7, 44.Te1 Remis.

Die zweite Partie zwischen Kortschnoi (Schweiz) und Portisch (Ungarn) endete Remis, nachdem sie im 40. Zug abgebrochen worden war. Die Abbruchstellung: Weiß (Portisch): Kg5, Lb5, Lg7, Ba2, e4, g2. – Schwarz: Kd6, Lc2, Se5, Ba7, b6, e6.

Die weitere Zugfolge: 41.Lf8+ Kc7, 42.Lg7 Kd6, 43.g3 Lb1, 44.a3 Lc2, 45.Kf4 Sd3+, 46.Ke3 Sc5, 47.Lf8+ Ke5, 48.Lg7+ Kd6, 49.Lf8+ Ke5, 50.Lg7+ Remis.

#### **OLYMPIA**

#### Schon 127 Athleten sind nominiert

dpa, Frankfurt Helmut Meyer, Direktor des Bundesausschusses Leistungssport (BAL), erwartet, daß 80 bis 90 Sportler zu den Winterspielen nach Sarajewo und 380 bis 390 Aktive zu den Sommerspielen nach Los Angeles 1984 reisen werden. Der Weg führt dabei nur über die vom BAL und den olympischen Fachverbänden aufgestellten Kernmannschaften. 127 Plätze sind bereits verge-

Die endgültigen Olympiamannschaften werden vom Nationalen Olympischen Komitee (NOK) für Deutschland "nach dem Kriterium der begründeten Finalchance", der Erwartung, sich bei Olympia unter den acht Weltbesten placieren zu

können, nominiert. Kriterien für die Aufnahme in die Kernmannschaft waren 1982 der Medaillengewinn bei einer Welt- oder Europameisterschaft sowie die mehrmalige Placierung auf Medaillenplätzen bei solchen Veranstaltungen, bei denen die gesamte Weltspitze vertreten war. Die Kernmannschaften:

Sommerspiele: Fechten: Damen-Florett-Mannschaft, Judo: Neureuther, Schnabel, Kanu: K 4-1000 m (Gebrüder Saeck, Renner), Leichtathletik: 4x400-m-Staffel, Skamrahl, Schmid, Weber, Ferner, Ilg, Wessinghage, Hingsen, Mögen-burg, Nagel, Everts, Klinger, Mey-farth, Radsport: Schmidtke, Gölz, 4000-m-Mannschaftsverfolgung, Reiten: Mannschaften Dressur, Springen, Military, Ringen: M. Knosp, Rudern: Doppelvierer (Dürsch, Hedderich, Hörmann, Wiedemann), Schießen: Hoffmann (Skeet) sowie KK-liegend, KK-Dreistellungskampf, Luftgewehr Damen und Herren, Schnellfeuerpistole, Schwimmen: Groß sowie 4x100-m-Lagen (Herren), 4 x 200-m-Freistil und Wasserball, Segeln: Finn, Flying Dutchman, Star, Windglider.

Winterspiele: Bob und Rodeln: Rzeznizak, Stangassinger, Wembacher, Eiskunstlauf: Cerne, Fischer, Schramm und Leistner, Eisschnellauf: Holzner, Ski alpin und nordisch: I. und M. Epple, Kinsho-fer, Behle, Jäger, Bauer, Ernst, H. Schwarz, Müller, C. Schwarz, Angerer, Fischer, Eishockey: National-Weinbuch, Schweiger, mannschaft.

FUSSBALL / Olympiatest gegen Polen 1:1 - Junioren spielten in Albanien auch nur unentschieden

## Vogts: "Gegen solche Zwerge muß man gewinnen

Zwei Tests deutscher Fußball-Auswahlmannschaften, zweimal gab es ein 1:1 - das kann Symbol sein: Die Situation im deutschen Fußball ist halt unentschieden. Dabei allerdings gab es denn auch Lob für gute Leistungen. Schließlich haben die Junioren von Berti Vogts in Albanien gegen eine Mannschaft einen Punkt geholt, die in der Qualifikationsgruppe 6 zur Europameisterschaft nach Auswärtssiegen in Österreich und der Türkei mit nun 5:1 Punkten die Tabelle anführt. Und immerhin war das Unentschieden der von Erich Ribbeck betreuten Olympiamannschaft in Wuppertal auch kein Mißerfolg, weil die Polen immer zu den sicheren Medaillenan-wärtern im olympischen Fußball-Turnier gehören.

Dennoch, zufrieden konnte vor allem Berti Vogts nicht sein. 24 Stunden vor dem Spiel der A-Mannschaften in Tirana (das Ergebnis stand bei Redaktionsschluß noch nicht fest) ereiferte er sich: "Gegen solche Zwerge muß man gewinnen. Jetzt wird es sehr, sehr der Türkei und in Österreich nicht mindestens drei Punkte holen, ist der Zug zur Zwischenrunde für uns abgefahren."

In der albanischen Provinzstadt Skodra ließen sich die deutschen Junioren (unter 21 Jahren) zumin-dest nicht von der überharten Gangart des Gegners (ein Platzver-weis) aus dem Konzept bringen. Vogts: "Mit der kämpferischen Einstellung bin ich zufrieden. Auf dem schwierigen Boden waren die spielerischen Möglichkeiten begrenzt. Die Mannschaft hat den Kampf angenommen und trotz der Härte der Albaner nicht die Linie

Hermann Neuberger, der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes, und Franz Beckenbauer lobten den Mut des Trainers, Talenten den Vorzug zu geben, die in ihren Bundesliga-Mannschaften nur Ersatz sind oder keinen Stammplatz haben. Vogts hatte sich schon vor dem Spiel erregt: "Es ist ein Vergehen an der Jugend, wenn ein Ta-

schwer. Die haben schon fünf lent wie Thomas Vollborn in sei-Punkte, wir erst einen. Wenn wir nem Klub nur die Nummer zwei aus den beiden nächsten Spielen in ist." Vollborns Klub ist Bayer Leverkusen, sein Trainer Detimar

> Ausgerechnet Torwart Vollborn aber leitete mit einer Fehlabgabe den 0:1-Rückstand in der 21. Minute ein. Den Ausgleich erzielte Rein-hold Mathy in der 35. Minute nach Vorarbeit des Stuttgarters Peter Reichert. Mathy schoß auch in der 71. Minute noch ein Tor, das der ungarische Schiedsrichter wegen Abseits nicht anerkannte.

Mathy, der noch am Dienstag wegen Ohrenschmerzen abreisen wollte, ist auch eines von den noch verkannten Talenten. Franz Bek-kenbauer urteilt über ihn: "Ich kann nicht verstehen, warum ich einen Klassemann wie ihn nicht jeden Samstag bei Bayern München spielen sehe."

Für Erich Ribbecks Olympia-Auswahl, die zumeist aus altge-dienten Bundesliga-Profis besteht, war das 1:1 gegen Polen ein echter Härtetest. Ribbeck: "In der letzten halben Stunde war meine Auswahl

eine Mannschaft. Wir sind einen wesentlichen Schritt nach vome gekommen." Arge Schwächen in der ersten Stunde des Spiels konnte auch der Optimismus des Trainers nicht überdecken: Mangeinde Harmonie, zahlreiche Mißverständnisse und daraus resultieren-

de Angriffstlaute waren unübersehbar. Den Schock des schnellen Gegentores in der zweiten Minute konnte die Mannschaft erst in der Schlußphase überwinden. Dieter Schatzschneider, der einzige Zweitliga-Spieler erzielte dann in der 76. Minute mit einem Kopfball den Ausgleich

Über die Härte und Konsequenz der starken Polen (Trainer Obre-ski: "Das frühe Tor hat meinen Spielern den Kopf verdreht") war Ribbeck zu Recht dankbar: "Das war endlich der richtige Härtefall. Den brauchen meine Spieler. Sie wissen jetzt, wo es wirklich lang

Der Spieler-Kreis für die Olympia Qualifikation (erste Begegnung am 24. April in Portugal) steht fest, der Trainer hat nur noch eine Sor-Er fürchtet, die nominierten

konnen wenn das Hickhack u die Zulassungsbestimmungen fit.
Los Angeles weiter anhält: His streiten noch Internationali
Olympisches Komitee und de Weltfußball Verband, der Olyn pia Amateuren von deutscher A die Sommerspiele öffnen will. Mit diesen Mannschaften spie ten die deutschen Teams:

Junioren: Voliborn (Leverkusen - Reinhardt (Würnberg), Höner bach (Köln), Schäfer (Stuttgart) bach (Köln), Schäfer (Stuttgart) Winklhofer (Leverkijsen), Quaisser (Mannheim), Wuttke ISchalke), Trieb (Frankfuri), Reichert (Stutt-gart), ab 83. Herbst (Braun-schweig), Mathy (München), Waas (Leverkusen), ab 79. Schön (Mann-

Olympiansannschaft: Franke\*
(Braunschweig), Bast (Bochum)
ab 46. Bockenfeld (Düsseldorf)
Huber (Dortmund), Hupe (Biele
feld), Wehmeyer, Hartwig, Grol
(alle Hamburg), Mohr (Herth,
BSC), Del'Haye (München), ab 46
Battle (Bochum), Schatzschneide Patzke (Bochum), Schatzschneide (Fortuna Köln), Dressel (Nürn

#### STAND PUNKT / Raserei

Erst muß der Urwald mal gerodet werden. Anschließend ist das Austrocknen der Sümpfe vorzunehmen. Ist das geschehen, kön-nen sechsspurige Autobahnen, bei Nacht taghell erleuchtet, gebaut werden. In der einzigen Kurve des 500-km-Asphaltstreifens befindet sich ein Löwenzwinger, am Ziel ein idyllisch angelegter Teich mit rosafarbenen Flamingos. Das erinnert Zuschauer und Fahrer daran, daß es sich bei der Motorsportver-anstaltung auf dieser Straße um die legendäre Safari-Rallye han-

Science fiction oder reale Zukunftsvorstellungen? Bei der Safari-Rallye 1983 quer durch Kenia fehlt Weltmeister Walter Röhrl. Sein Auto, der Lancia Rallye, eig-net sich nicht für die Hatz durch den afrikanischen Busch. Die Plastik-Flunder ist nämlich ein reinrassiger Rennwagen, Formel-1-ver-dächtig.

Röhrl fährt dieses Gerät denn auch nicht mehr im traditionellen Rallyestil - quer durch die Kurven, driftend, springend - sondern

schnörkellos auf der rennmäßigen Ideallinie. Mitten durch eine Zebraherde ist das kaum noch mög-

Weil Rallye-Autos immer mehr zum Rennwagen werden, müßten sich die Veranstalter anpassen. Schlamm und Schotter, Schnee und Eis - das sind Kinkerlitzchen von gestern. Es lebe die deutsche Rallyemeisterschaft auf dem Hokkenheimring. Oder? In Skandinavien, wo der Rallyesport so richtig zu Hause ist, haben sie sich dar über Gedanken gemacht. Und die Schweden schritten zur Tat. Sie haben die verkappten Rennautos vom Rallyebetrieb ausgeschlossen und lediglich seriennahe Fahrzeuge zugelassen.

Der Griff in die Mottenkiste ist zukunftsträchtig. Mal ganz davon abgesehen, daß Rallyes dann rallyegemäßer sind, spart es auch Ko-sten. Man stelle sich nur mal vor, was alles geschehen müßte, um die Secalpen für die Rallye Monte Carlo rennmäßig in den Griff zu bekommen. Damit sollte es nun keine Eile haben. KLAUS BLUME

#### SPORT-NACHRICHTEN

#### Tödlich verunglückt

Le Mans (sid) - Der japanische Motorradfahrer Iwao Ishikawa ist an den Folgen seines Sturzes beim Training zum Grand Prix in Le Mans gestorben. Ishikawa war in einer Kurve mit dem Italiener Reggiani kollidiert. Reggiani befindet sich außer Lebensgefahr.

#### Lendi bezwungen

Monte Carlo (UPI) - Beim Grand-Prix-Tennisturnier von Monte Car-lo schlug Shlomo Glickstein (Israel) Ivan Lendl (CSSR) 6:2, 3:6, 7:5.

## Mit Sieg gestartet Dortmund (dpa) – Der deutsche

Großmeister Eric Lobron (Frankfurt) war der erste Sieger der 11. internationalen Schachtage von Dortmund. Lobron bezwang den sowjetischen Großmeister Eduard Gufeld.

#### Nur noch auf Video?

London (dpa) - Die Spiele der englischen Fußball-Liga werden künftig vielieicht nur noch auf Vi-

deo zu sehen sein. Eine neue Gesellschaft hat dem Verband für die Übertragung von Meisterschafts-spielen rund 30 Millionen Mark geboten. Das sind rund zehn Millioner mehr, als die beiden Fernsehanstalten BBC und ITV für einen Zwei-Jahres-Vertrag zahlen wollen.

#### Auch Schweden geschlagen

Leeds (dpa) – Die deutsche Volley-ball-Nationalmannschaft der Da-men schlug beim Spring-Cup in Leeds Schweden 3:0. Zuvor wurden Israel und Schottland bezwungen. Die Herren unterlagen Finnland 9:3.

#### Neue Fecht-Maske

Budapest (sid) - Die Technische Kommission des Internationalen Fechtverbandes begrüßte die Ent-wicklung einer bruch- umd stichfe-sten Fechter-Maske einer deut-schen Firma. Sie wird dem Ver-bands-Kongreß im Mai die Einführung dieser Maske empfehlen.

#### Turnier findet statt

Bern (dpa) - Der Internationale Fußball-Verband (FIFA) hat grünes Licht für das Olympia-Fußballtur-nier 1984 in den USA gegeben. Die technischen Bedingungen dafür wurden jetzt in Los Angeles erfüllt.

#### ZAHLEN

#### VOLLEYBALL

Springcap in Fianland, Herren;
Deutschland – Schweiz 3:1, Finnland –
Dänemark 3:0, Dänemark – Deutschland 3:2, Finnland – Schweiz 3:0, Dänemark – Schweiz 3:0, Finnland –
Deutschland 3:0. – Springcup der Damen in England: Deutschland – Israel
3:0, Schweden – Schottland 3:0, Schweden – Israel 3:0, Deutschland –
Schottland 3:0, Schottland – Israel 3:0,
Deutschland – Schweden 3:0.

#### TISCHTENNIS

Bundesligs, Herren, 17. Spieltag: Esslingen – Stuttgart 9:1, Altena – Ju-lich 5:9.

#### FUSSBALL

Europameisterschafts-Qualifikation. Junioren (U 21): England - Griechen-land 2:1. Schottland - Schweiz 2:1.

#### Wir haben Geburtstag!



Zündende Ideen für intelligente Computerlösungen. Seit 50 Jahren.

in diesen Wochen jährt sich zum 50sten Mal der Gründungstag unserer Unternehmensgruppe. Ein stolzes halbes Jahrhundert, in dem wir zu dem wurden, was wir sind: Honeywell Bull - Europas größter Computer-Hersteller. Das aber sind wir nur geworden durch folgerichtiges Nachdenken und angestrengte Arbeit für und mit unseren Kunden. Durch intelligente Ansätze und konsequente Abwicklung haben wir immer wieder zu neuen Computeriösungen gefunden, die unserer Branche regelmäßig zündende Ideen für neue Wege zeigen konnten. Technisches Know-how und internationale Partnerschaft haben zu unserem heutigen umfassenden Produktangebot geführt – von der Dienstleistung bis zum Ausbildungsangebot. vom Terminal bis zum Textsystem, vom Mikrocomputer bis zum Großrechner. Das ist die Basis, auf der wir auch in den nächsten 50 Jahren mit unseren Kunden zusammenarbeiten möchten – um für Sie weiterhin durch gemeinsames Nachdenken zündende ideen für intelligente Lösungen brennender Com-puterprobleme zu finden und zu realisieren.

Feiern Sie mit uns! Schicken Sie uns das grune Bäumchen aus dieser Anzeige, und Sie erhaiten ein unterhaltsames Büchlein mit 'Streichholz-Spielereien. 50 Aufgaben, die zeigen, daß für manches Problem durch Nachdenken eine verblüffende Lösung gefunden werder

Hannover-Messe, Halle 1 CeBIT, Stand 4902.

Honeywell Bull AG Abt. W 6 · Hohenstaufenring 62 5000 Köln 1 · Telefon 0221/20371

Seit 50 Jahren kompetent für

**Honeywell Bull** 

Computer









Donnerstag



#### ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

9 heule 5 Zer Feliball-EM E Melodie einer Stadt Aspen, Colorado

: Tagesschau i Frauengeschickten Frauengesch Christiane F. Film von Katja Aschke

Film von Katja Aschke
Der 1å. Film der Radio-BremenReihe "Frouengeschichten" stellt

ine Junge Frau vor, deren Abrechnung mit Ihrer Jugend zum internationalen Bestseller wurde.
Christiane F., der Drogenstor des
Buches "Wir Kinder vom Bahnhof
Zoo". Die Verröffentlichung brachte ihr ein Vermögen und eine frogwürdige Popularität. würdige Popularität,

9 Was geschäh wit Adelaide Harris? (5) ) Deek und Dachte Der Schnee vom letzten Jahr Ein naturwissenschaftliches Magazin für Kinder Tageschau dazw. Regionalprogramme

3 Tagesschau Anschließend: Der 7. Sinn Worum sie Hitler wühlten Bekenntnisse Mariation nataisse, Motive und Folgen Zweiteilige Dokumentation von Wolfgang Venohr und Michael

种都以对外

Turgen von der Lippe stellt Nach-Victor oder Die Kinder an der Stück von Roger Vitrac Mit Vadim Glowna v. a. Regie: Tora Toelle (Wh. v. 1973)

Das Stück wurde 1928 geschrie-ben und gilt als erster Wegberei ter der inzwischen klassisch gewordenen Avantgarde lonescos und Beckerts. Es ist eine groteske Vision einer vorübergehenden "Machtibernahme durch die Min-

12.05 Eincader verstehen - mits

12.55 Pressess 13,00 houte 16.80 hoste 16.84 Wir Europäer Unsere Vorgeschichte Anschl. heute-Schlogzeilen

17.00 beste 17.08 Tele-Illustrierte Zu Gast: Alexander Malempre 17.50 4 Hoffmanns und 5 Cupevics 18.20 Sherlock Holmes und Dr. Watson 19.00 heute 19.30 Zwel Tote im Sender und Don Carios im POGL

Eine Satire von Joachim Roering Mit Claus Biederstaedt, Ruth Ma-ria Kubitschek v. a. Regie: Joachim Roering Diese Satire zeigt das ganze deutsche Fernsehen in "schonungslo-ser Offenheit", so, wie es wirklich noch nicht ist. Das Thema gilt dem noch nicht ist. Das Thema gilt dem Prinzip der politischen Ausgewo-genheit, und mit dem Kürzel "POGL" ist auch ein Begriff gefun-den worden, dem sich die Verant-wortlichen einer Fernsehanstalt verpflichtet fühlen, steht doch "POGL" sinnfällig für eine wichti-ge Leitlinie: Politisches Gleichge-wicht!

21.00 houte-journal 21.20 Keenzeichen D

 Kesnzeichen D
 Schwierige Opposition – Gespräch mit Hans-Jochen Vogel / Vergessene Frauenbewegung – Alice Schwarzer will raus aus dem Getto / Deutsch-deutsche Männerwirtschaft – kleines Lexikon der berufstätigen Frauen in Ost und West / Erstaunsiche Bilder – Bilanz der "DDR"-Kunstausstellung in Dresden / Teurer Fragebogen – eine Rechnung zur Volkszählung Moderation: Joachim Jauer Acceration: Joachim Javer 22.05 Das kleine Fernsehspiel

Schatten der Erde Von Toleb Louhichi – Tunesien 1982



III.

WEST

18.00 Telekolleg 16.90 Telekolleg
Physik (13)
Kraft und Bewegung
18.30 Die Sezdung mit der Mans
19.00 Aktuelle Stunde
20 M Accession

20.00 Tagesschau
20.15 Weg aus dem Nichts
US-Spielfilm, 1939
21.40 Demnichst...
Vorschou auf Science-fiction-Filme
21.45 Holzindustrie in Ostwestfalen-Lippe Von Gernot Steinweg und Michae

Schmitz

22.15 Ist mit dem Ted nicht alles aus?

Elisabeth Kübler-Ross und Hans Küng im Gespräch 25.35 Letzte Nachrichten NORD

18.00 Sendung mit der Maus 18.30 Briefmarken – nicht nur für Sammler 18.45 The Now Club 19.15 Arbeit 19.45 News of the Week 20.00 Tagesschoo 20.15 Meis Freund Harvey

US-Spielfilm, 1950
21.55 Bücherjournal
22.40 Bigbandsound im Pumpwerk (2) Mit der NDR-Bigband 25.20 Letzte Nachrichten HESSEN

18.00 Die Sendung mit der Maus 18.50 Eisenbahn (1) Lokstory Natur and Technik (2) Japans technologische Herausfor-derung

20.00 Tagesschau 20.15 Die große Lüge der Lylab Clare US-Spielfilm, 1968 22.20 Drei aktueli 22.55 Kulturkalender 25.05 Ver vierzig Jahren Dt. Wochenschau, 24. 3. 43 25.55 Titel, Thesen, Temp

SÜDWEST 12.00 Die Sendung mit der Moss 12.50 Telekolleg I Physik (13) 19.00 Die Ängste, die skroe tief drie Therapie einer Ehe 20.55 Bilderbogen

Künstlerportröt: Klaus Fußmann 21.00 Literaturmagazin
Nur für Baden-Württemberg

Nur für Rheinland-Pfalz Nur tur kneimana-rraz 21.45 Magazis regional Zeitraffer 22.15 Zugebe Nur für das Saarland 21.45 TV-Club Saar 3

BAYERN 18.15 The Sadrina Project (12) 18.35 Tänze der Welt indlen/Raga-Musik 19.00 Z. E. N. 19.05 Ferasel

Ostern Passionsspiel in drei Akten 20.10 Kirchen in Bulgar 20.45 Pundschap 20.45 Rundschau 21.00 Heat' abend . Zu Gast: tvan Rebroff 21.45 . . . daß Jahrtansende

Welche Motive hatten die Hitler-Wähler? – Eine Dokumentation

## Historie aus der Sicht der Betroffenen

Im vergangenen Jahr hatte der Bayerische Rundfunk in den Tageszeitungen und in einer großen TV-Zeitschrift Zeitzeugen gesucht, die bereit waren, öffentlich darüber auszusagen, warum sie Hitler gewählt haben. Eine regelrechte Briefflut war die Folge. Die Zuschriften wurden nach den darin angegebenen Wahlmotiven tabellarisch aufgelistet. Diese Auswertung der ehemaligen NSDAP-Wähler ergab eine Motivationskette, die in Verbindung mit den soziologi-schen Daten sämtlicher NS-Wähler zu einem repräsentativen Quer-schnitt führte. Daraus wurden sechzig Zeitzeugen ausgewählt, die schließlich vor die Kamera kamen.

Um von konkreten Feldstudien ausgehen zu können, hatte man sich in dem Presseaufruf auf zwei Wahlabstimmungen konzentriert: einmal die Reichstagswahl vom 5. März 1933. (Hitler stellte sich nach einmonatiger Kanzlerschaft dieser letzten noch einigermaßen demokratisch zu nennenden Wahl.) Fast 44 Prozent stimmten damals für Hitler. Das zweite Wahldatum ist die Volksabstimmung vom 10. April 1938, als sowohl Reichsdeut-sche wie auch Österreicher an die Wahlurnen gerufen wurden. Da-mals hieß die Frage auf dem Stimmzettel: "Bist du mit der am 13. März 1938 vollzogenen Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich einverstanden und stimmst du für die Liste unseres Führers Adolf Hitler?" Mehr als fenzl und Henric L. Würmeling) 99 Prozent stimmten mit Ja.

Warum gaben sie Hitler ihre Stimme? Wolfgang Venohr, zusammen mit Michael Vogt Autor der Dokumentation: "Historiker, Soziologen, Psychologen und Statistiker hatten mir diese Frage nie schlüssig genug beantworten kön-nen. Welcher Gedanke lag also näher als der, die ehemaligen Hitler-Wähler selbst zu befragen?"

So manche herkömmliche Meinung und Bewertung wird diesen

Warum sie Hitier wählten – Da., ARD, 20.18 Uhr

offenen und freimütigen Aussagen der Hitler-Wähler von 1933 und 1938 nicht standhalten können. Waren die Hitler-Wähler von da-mals Nazis, Militaristen, Chauvini-sten und Rassisten? Was hat sie wirklich zu diesen Wahlentschei-dungen getrieben? In der ersten Sendung "Warum sie Hitler wählten" dokumentieren die Autoren zunächst die Aussagen, die sie zur Wahl vom 5. März 1933 bekamen. Sie hinterfragen die Wahlmotive und zeigen die Folgen der Wahlent-scheidung. In der zweiten Sendung Warum sie Hitler folgten" werden die Zeugenaussagen der Volksabstimmung vom 10.4.1938 vorge-

Die Redaktion (Rudolf Mühl-

versuchte also nach den zahlreichen Sendungen über Hitler und das Dritte Reich eine vertiefende "Feldstudie". Mühlfenzi: "Die 50. Wiederkehr des 5. März 1933 ist also nur aktueller Anlaß, in ihrem Vorfeld Geschichte einmal aus anderer Sicht zu zeigen. Georg Lukacz zufolge kann man die Ge-schichte des Nationalsozialismus nur verstehen, wenn man sich nicht nur an der Geschichte des Antifaschismus und des Wider-stands orientiert, sondern auch nach den persönlichen Motiven derer fragt, die Hitler wählten und folgten. Das aber ist in der internationalen Forschung bisher höchst unzureichend geschehen. Noch ha-ben wir die Chance, Geschichte aus der Sicht der Betroffenen dar

In Zusammenarbeit mit dem Institut für angewandte Sozialwissenschaft wurden mit dem Knowhow der heutigen Demoskopie die Daten des Wahlverhaltens, der Wählerveränderungen und der Wahlmotive von damals erfaßt und analysiert. In einer Umfrage unter Jungwählern von heute wird au-Berdem erfragt, was sie über die Jungwähler von damals denken. Würmeling: "Das Feedback der Betroffenen (Interviewteil) wird also einem weiteren Feedback (Jungwähler heute) in der Reflek-tion der Wahl bzw. Volksbefragung damals gegenübergestellt." (DW.)

zustellen."

Das kommerzielle Fernsehen in Deutschland nimmt inzwischen Konturen an: Die Erste Private Fernsehgesellschaft (EPF), eine Gründung der "Rheinpfalz" und der übrigen deutschen Zeitungsverleger, hat die Weichen für das Kabelpilotprojekt in Ludwigshafen gestellt und wird vom 1. Januar 1984 an ein lokales bzw. regionales TV-Programm anbieten. (Die Zeitungsverleger begründeten ihre Entscheidung sich in den elektronischen Medien zu engagieren, damit, daß sie den Wer-bemarkt der Tageszeitung nicht verlieren wollten.) Das Ludwigs hafener Projekt ist insofern von besonderer Bedeutung, als künftig von Garmisch bis Flensburg realisierbar sein soll, was man in der Vorderpfalz entwickelt hat.

Dieser große Laborversuch", wie ihn die Beteiligten trund 40 Mitarbeiter in Redaktion, Technik und Verwaltung) nennen, ist auf drei Jahre angelegt und für diesen Zeitraum finanziell voll abgesichert, selbst wenn kein einziger Pfennig aus der Werbung käme". Der Sende-Alltag auf dem EPF-Kanal wird so aussehen: vormittags kann der Zuschauer Bildschirmtext abrufen (den die "Rheinpfalz" produ-ziert), am späten Nachmittag um 17.30 Uhr strahlen die Privaten ein selbsterstelltes Programm von zweieinhalb Stunden aus, das mit Werbeblöcken und Übernahme von ZDF-Sendungen angereichert wird. Insgesamt sind täglich sechs Stunden Programm geplant, wobei – mit Ausnahme der Nachrichtensendung "heute" – die ZDF-Beiträge zeitversetzt via Kabel ins Haus kommen.

Die Kooperation mit den Mainzern hat mittlerweile nicht nur viel Staub aufgewirbelt - so werfen Kritiker der Anstalt auf dem Lerchenberg vor, sie betätige sich "als Steigbügelhalter fürs Kommerziernschen - sie ist vor allem noch nicht sicher, da sie vom "Pferdefuß" Gebührenerhöhung abhängt. Stimmen nämlich die Länderparlamente dem Beschluß der Ministerpräsidenten nicht zu, müssen die Privaten schauen, wie sie sechs Stunden tägliche Sendezeit füllen wollen.

Doch die EPF gibt sich zuversichtlich, auch was die Zahl der Kabelanschlüsse angeht, Man hat sich 150 000 mögliche Anschlüsse ausgerechnet und hofft auf rund 40 000 bis 50 000 Teilnehmer im 2. Versuchsjahr. Dann soll es in Ludwigshafen und Umgebung ein "bürgernahes Fernsehen zum Anfassen" geben.



tto Mira und Hons Hessiling in der Satire "Zwei Tote im Sender und Carlos im Pogi", Do., ZDF, 17.30 Uhr FOTO: MISERONY FOTO: MISERONY 22.50 Rundschare

KRITIK

## Ein Thriller, in dem "Oppy" ein Rätsel bleibt

Als sich beim ersten großen Test der Pilz des atomaren Todes hoch in den Himmel reckt, ist das die vorläufige Krönung von Op-penheimers beruflicher Laufbahn, zugleich der Wendepunkt in seiner inneren Haltung, die bislang von dem Glauben an die Notwendigkeit der "Bombe" und von der zweckfreien Neugier des Wissen-schaftlers geprägt war. So führt uns die siebenteilige Serie "J. Robert Oppenheimer, Atomphysi-ker" (ARD), vom Süddeutschen Rundfunk aus England auf den Bildschirm geholt, die Marksteine seines Lebens entlang, doch hat sie nicht den vermessenen Versuch unternommen, ein filmisches Röntgenbild zu liefern.

Nein, "Oppy" bleibt uns ein Rätsel auch nach der letzten Folge. Wir blicken nicht in ihn hinein, die Prozesse seiner Gedanken und seines Vorgehens erschließen sich uns nur spärlich. Schon gar nicht

wird uns Oppenheimers sittliche und weltanschauliche Position klar, wir erleben ihn eben wie einen Mann aus seinem Umkreis. Nie kennen wir ihn ganz und doch zeigt sich uns seine langsame inne-re Wandlung, die hier offenbar eher mit aufkeimendem Ekel an seinem (weiterhin als notwendig erkannten) Werk als mit echtem Schuldgefühl zu tun hat. Gerade in ihrer Bescheidenheit

aber fasziniert diese Serie. Sie enthält sich heuchlerischer Moralisierungen und zwingt so unsere Phan-tasie erst recht mitten in den gräßlichen Zwiespalt hinein, dem verantwortungsbewußte schaftler und Politiker unterliegen, und der sich für Oppenheimer schmerzhaft erweitert, je konkreter sich seine theoretischen Arbeiten in die tödliche Wirklichkeit umsetzen. Doch haben hier auch die nervtötenden, mißtrauenbezeu-genden Bespitzelungen und Ver-

dienst, die von Oppenheimers politischer Naivität noch beslügelt werden, nicht den Charakter böser Willkür, sie sind tragische Ausflüsse notwendiger Schutzmaßnah-men und zwangsläufiger Mißver-ständnisse von der nicht mehr überblickbaren Gefahr diktiert, die von Oppenheimers Forschungsgegenstand ausgeht. Hier ist ein Thriller mit Essenz

dächtigungen durch den Geheim-

gelungen, ohne den großspurigen Anspruch, die große Gewissenserforschung bewerkstelligen zu wollen, spannend, aber der Versuchung billiger Effekte widerste-hend. Meisterhaft vor allem, wie es ein kompetenter Autor verstanden hat, die verschiedenen wissenschaftlichen Schritte zur großen Bombe in einfachen, pointierten, an keiner Stelle langweiligen Dia-logen begreifbar zu machen.

HERMANN A. GRIESSER





Web' mir, wenn ich das Begegnung mit dem Apostel Pau

**Nije bester Freund** Sherik Spielfilm, 1962 er Atteste aller Spatzen schech. Spielfilm

P.-ital. Koproduktion

Johann Sebastion Bach

Antithdus-Passion

DDR"-Produktion aus der Tho
haskirche zu Leipzig

Henschen

Gerfachen

Johann Sebastion

\*erceral le Gallois -ilm von Eric Rohmer nach Texten on Chretien de Troyes fit Fabrice Luchini, Andre Dusso-

egie: Eric Rohmer .. donn sie wissen nicht, was sie erik. Spielfilm, 1955

dit James Dean, Natalie Wood legie: Nicholas Ray Im Stark ist in einem Alter, in dem denschen mit ihren Problemen nur

/ELT • Videotext von 16 Uhr bis Sendeschluß (ARD und ZDF) unter den Nammern 601, 602, 603

chwer allein fertig würden. In sei-rem bürgerschen Elternhaus fin-tet er kein Verständnis, dort merkt nan nicht einmat, daß Jims vertörtes Verhältnis zu seinem Vater ler Hauptgrund für seine Aufleh-lung ist.

er Lohn ist Angst – Ein Dorf wird zoletiech<sub>i</sub>

He Möwe lallett nach dem gleichnamigen heaterstück von Anton Tsche-

10.15 Program 18.45 Johann Sebastian Back Johannes-Passion

13.00 ZDF-regional Grenzatation: Gronav/Enschede Blicke zum Nachbarn

13.30 Erzühlung einer weißen Schlange Zeichentrickfilm über eine alte chi nesische Sage

14.45 Wie die Pflanzen sich aussäer 15.00 Paradiese aus Menschenkand Neuer Kurs für Noahs Arche 15.45 Hast du den Wind geseben Kanad. Spielfilm, 1977

17.25 houte 17.30 Lebenserfahrungen

Tytte Botfeldt: Aufs Sterben freu' ich mich

18,15 Die Strafe liegt auf ikm, auf daß wir Frieden hätten Worte und Musik zur Passion mit Chor und Orchester der Kreuzkir che in Ludwigsburg

19.15 Kein Platz für Fraven? Erfahrungen mit einer Passionsge

19.30 austandsjournal Moderation: Peter Berg 28.15 Martia Lether (1) 2teiäger TV-Film von Theodor Schübel Mit Lambert Hamel, Herbert Stass

Regle: Rainer Wolffhardt Im Jahre 1983 Jöhrt sich zum fünf-hundertsten Mal der Geburtstag des deutschen Reformators. Der zweiteilige Fernsehfilm präsen-tiert Stationen aus dem Leben Mortin Luthers.

22.00 houte 22.05 Helfer in letzter instanz Deutsche Notärzte in Uganda

22.35 Der besondere Film En Mensch der Masse US-Spielfilm, 1928 Mit Eleanor Boardman und James Murray v. a. Regie; King Vidor

## III.

17.58 Rosen im Dezember Die Geschichte der Jean Donavan 18.58 Hallo Spencer

Mit "Gesprächen über Gott und die Welt" 20.00 Tagesschau 20.15 Heimsuchung (1) Die evangelische Kirche und das

Dritte Reich 21.00 Zwisches Kreuz und Hakeskreuz Diskussion zur Filmdokumentation

über die evangelische Kirche und das Dritte Reich 21.45 Labo

21.45 Lebensgeschichten:
Pater Forycki
22.15 Poldark (13.)
23.18 Birgit Colliberg
Porträt einer Choreographie
00.18 Letzte Nachrichten NORD

18.00 Hallo Spenc 18.30 Zug var Zug 18,45 Das internati nie TV-Kochbuch Italien: Cassata Siciliana 19.00 Was tun?!

19.30 Glauben heute ...nlemand denkt an mich und weiß von mir merika in vollen Zügen

21.00 Rockpalast
Heute mit Dexys Midnight Runners
21.45 Energiespartip
21.50 Kakade Gespräch am Abend Anschließend: Letzte Nachrichten

HESSEN 18.56 Halle Spencer (14)
18.50 Kenzert für Basgia Desh Amerik Dokumentarfilm, 1971
20.00 Togesschau
20.15 Kultur international
21.00 Kyna Nijinsky

She dances alone
22.30 Der Sternenhimmel im April
22.45 Das grüne Zimmer
Franz. Spielfilm, 1978 Regie: François Truffaut SÜDWEST 18.00 Sie kam avs dem Ali 13. Der Abschied

13. Der Abschled
18.25 Quae Quae
Papagel
18.30 Ich habe Zeit für Dich
Ein Film aus der Reihe "Auch Mo
tog ist ein Tag des Herm"
19.00 Aus der Bastilita Ottobesens:
Ein deutsches Requiem, op. 45
Von Johannes Brahms
20.01 Oper von Claudio Monteverdi 22.55 Armenier in Torraci

BAYERN

18.00 Entscheldungen im 16. Jahrhundert Martin Luther - Die neve Lehre 19.08 Der Weg nach Emman: Kirchenoper von Thomas Christia

Kirum David Jechau 20.36 Ein Stein wie eine Droge Kunstszenen aus Carrara 21.10 Live aus dem Kolosseum in Rom Papet Johannes Paul II. betet den Kreuzweg 22.15 Derch Land und Zeit

22.20 Die Gezeichneten Schweiz-amerik Sp

#### Die informiert

Bundesregierung

# Die Zählung '83

Warum wird gezählt?

Damit wieder aktuelle Zahlen für Bund, Länder und Gemeinden verfügbar sind. Und Fehlinvestitionen vermieden werden. Denn Volkszählungen finden etwa alle zehn Jahre

Und da ändert sich vieles im Leben, auch im kommunalen und im öffentlichen Bereich. Deshalb hat der Deutsche Bundestag dieses Gesetz am 4. März 1982 einstimmig beschlossen.

Was wird gezählt?

Jeder Haushalt erhält einen Bogen mit 32 Fragen zur Person, zu Ausbildung, Beruf und zur Wohnung. Weitere 4 Fragen werden Gehäudeeigentümem gestellt. Außerdem erfolgt eine Zählung der Arbeitsstät-

Der Fragenkatalog ist auf die wichtigsten Merkmale für die Statistik beschränkt, weitergehende personliche Auskünfte entfallen.

Wie wird gezählt?

Alle Antworten müssen sich auf die Situation des Stichtages am 27. April 1983 beziehen, leder ist nach dem Gesetz zur Beantwortung verpflichtet. In den meisten Fallen genügt ein Bleistiftstrich im markierten Feld.

Namen werden nicht gespeichert. Für die Statistik sind nur Zahlen, keine Einzelangaben wichtig.

Wer zählt?

Im April verteilen rund 500,000 ehrenamtliche Helfer mit einem amtlichen Ausweis die Fragebogen und sammeln spater die Unterlagen

Auf Wunsch helten sie auch beim Ausfüllen. Die Zähler sind zur Geheimhaltung verpflichtet. Man kann die Unterlagen auch im verschlossenen Umschlag zurück-

Statistiken informieren uns. Beispielsweise über die genaue Zahl der Einwohner, über Arbeits- und Ausbildungsplätze, Wohnungen und Gebäude, die Benutzung der Verkehrsmittel. Deshalb sind Statistiken wichtige Hilfsmittel bei Planungen und Entscheidungen. In der Politik und der Wirtschaft, für Verbände und die Wissenschaft - und damit für jeden von uns.

Doch die letzte Volkszählung fand 1970 statt, die Gebäudezählung liegt sogar 15 Jahre zurück. Experten schätzen, daß die alten Zahlen inzwischen längst überholt und in Millionenhöhe falsch sind. Jetzt müssen die Daten auf den neuesten Stand

Damit die Gelder für die Förderung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen richtig eingesetzt werden. Weil die Berufsberatung genaue Zahlen braucht. Weil der Bedarf an neuen Wohnungen zu errechnen ist, zum Beispiel für junge Familien und ältere Mitbürger. Um die Rentenentwicklung zu berechnen. Zur Verkehrsplanung, damit der Weg zum Arbeitsplatz und nach Hause leichter wird. Zur Sicherung unserer Energieversorgung. Für einen sinnvollen Umweltschutz.

Die Volkszählung beteiligt die Bürger, denn ihre Antworten von heute schaffen Wissen für die Zukunft. Jeder Mißbrauch ist ausgeschlossen. Dafür sorgen auch die Datenschutzbeauftragten.



Informationen zur Volkszählung

absofort über 21166 oder 01166 im Ansagedienst der Deutschen Bundespost



POTO: KOVESDI

*f*!

## Reagan begründet Vorschlag für Genf

Europäer hätten an dieser Abrüstungsinitiative ein "Höchstmaß Mitwirkungsmöglichkeiten" gehabt.

Präsident Reagan hat noch am Tag vor seinem Auftritt vor den NATO-Botschaftern in Interviews mit amerikanischen Zeitungen seinen Willen unterstrichen, moderne US-Mittelstreckenraketen in Westeuropa zu stationieren, falls es keine Übereinkunft mit der Sowjetunion geben sollte. Ein künftiger US-Präsident müsse im Vertrauen darauf, daß die USA nicht das Opfer eines Überraschungsangriffs werden könnten, der Sowjetunion erklären können, daß "wir bereit sind, alle unseren Raketen aufzugeben, wenn ihr auf die euren ver-

Die Festigkeit bei den Verhandlungen bedeutet nach Reagans Worten allerdings nicht, daß sich zwischen den USA und der Sowjetunion ein neuer "Kalter Krieg" entwickele. Er glaube nicht, daß in der Sprache der sowjetischen Seite etwas neu sei, was auf eine "Eskalation" hindeute. Im übrigen stün-den die USA mit Moskau zur Zeit in drei verschiedenen Abrüstungsrunden: über die Reduzierung der Interkontinentalraketen (START) und der Mittelstreckenraketen (INF) in Genf sowie über die kon-ventionellen Streitkräfte (MBFR) in Wien.

Reagan verteidigte auch seinen Plan, mit neuentwickelten Defensivwaffen aus dem Konzept der atomaren Abschreckung "auszu-brechen". Er bestritt, daß eine neue Runde des Wettrüstens heraufbeschworen werde. Die Kritik in den USA, die ihn selbst erstaunt habe, sei zum Teil "unverantwortlich". Der Plan sei seiner Überzeugung entsprungen, daß eine Totalvernichtung nur verhindert werden könne, "wenn niemand den Abzug betätigt". Er könne sich vorstellen, daß ein späterer amerikanischer Präsident der Sowjetunion ein solches, von den USA entwikkeltes Defensivsystem zur Verfügung stelle, um so zu beweisen. daß Atomraketen nicht mehr notwendig seien. Dann könne man Moskau auch vorschlagen, auf Ge-genseitigkeit sämtliche Raketen

AP. Moskan Die Sowjetunion wird nach den Worten des neuen Chefkommentators der Regierungszeitung "Is-westija", Valentin Falin, jeden neu-en Vorschlag des amerikanischen Präsidenten Reagan zur Verringerung der Zahl atomarer Mittelstreckenwaffen in Europa unvor-eingenommen prüfen. Allerdings sei jeder Vorschlag, der die Sicherheitsinteressen der Sowjetunion außer acht lasse, verschwendete

Falin, bis vor kurzem noch stellvertretender Leiter der Abteilung für Internationale Information des sowjetischen Zentralkomitees und zuvor Botschafter in Bonn, schrieb, man werde die Vorschläge Reagans für die Genfer Verhandlungen unter dem Gesichtspunkt betrachten, wieviel Rücksicht sie auf das legitime Recht der sozialistischen Staaten auf ein gleiches Maß an Sicherheit nehmen, wie dies auch die USA und ihre Verbündeten für sich beanspruchten. Jede Zwischenversion der sogenannten "Null-Lösung" wäre ein Fehlschlag, Wenn der Westen ein Abkommen in Genf wolle, müsse er die Hoffnung auf Sicherung seiner militärischen Überlegenheit aufgeben.

rtr. Washington Ein Ausschuß des amerikanischen Verteidigungsministeriums soll die Pläne von Präsident Rea-gan für ein Raketen-Abwehrsystem vorantreiben. Verteidigungs-minister Caspar Weinberger kün-digte in Washington an, dies solle dazu beitragen, das Ziel Reagans zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu verwirklichen. Der Entwicklung neuer Defensivwaffen solle höchste Priorität eingeräumt werden, gleichzeitig werden jedoch die Bemühungen weitergehen, mit der Sowjetunion zu einem Abkommen

über Abrüstung zu kommen. rtr. Washington Eine Gruppe amerikanischer Senatoren hat Präsident Reagan ge-stern in einem offenen Brief aufge-fordert, die Zahl atomarer Ge-fechtsfeldwaffen in Europa drastisch zu vermindern. Die 14 Senatoren begründeten diese Forderung damit, daß auf diese Weise in der europäischen Öffentlichkeit Unterstützung für die Stationierung der Mittelstreckenwaffen gewonnen werden könne, mit deren Aufstellung Ende des Jahres be-gonnen werden soll, falls die Genfer Verhandlungen mit Moskau bis dahin keinen Erfolg gebracht ha-ben. Nach Ansicht der Senatoren würden viele der auf 6000 Spreng-köpfe geschätzten Gefechtsfeldwaffen ohnehin nicht mehr benötigt. Ein teilweiser Verzicht würde vor allem deshalb Besorgnisse in Europa dämpfen, weil es sich um Kurzstreckenwaffen handelt, die im Ernstfall voraussichtlich auf dem europäischen Territorium zum Einsatz kämen.

#### Abschied für **Brandt** und Obleser

Bundesverteidigungsminister Manfred Wörner hat die beiden Generale Jürgen Brandt und Friedrich Obleser gestern mit einem Großen Zapfenstreich in den Ruhestand verabschiedet. Vorher würdigte der Minister die Leistun-gen des scheidenden Generalinspekteurs und des Inspekteurs der Luftwaffe während eines Empfangs in Anwesenheit von zahlreichen Gästen aus Politik und Militär. Die Nachfolger beider Generale, Wolfgang Altenburg und Eberhard Eimler, wurden von ihm gleichzeitig in ihre neue Aufgabe

Beide gehören der Generation an, die keine Erfahrungen im letz-ten Weltkrieg gesammelt hat. Mini-ster Wörner bezeichnete den Genester worner bezeitsinde den Gelagen rationswechsel als markanten Ein-schnitt in der Geschichte der Bun-deswehr. Er habe sich nicht als Bruch, sondern als selbstverständliche und nahtlose Entwicklung vollzogen, das größte Verdienst – so Wörner – der ganzen vorange-gangenen Generation von Soldaten der Bundeswehr. Im Namen von NATO und Bundesregierung dankte er ihnen für ihre Aufbauarbeit. Sie hätten mit dazu beigetragen, daß die Bundeswehr keine Armee im Getto und schon gar nicht ein Staat im Staate geworden sei.

Der Minister beschäftigte sich anläßlich des Wechsels im Amt des Generalinspekteurs ausführlich mit dessen Stellung an der Spitze Verteidigungsministeriums. Wörner ließ keinen Zweifel dar-über, daß er die Stellung des Generalinspekteurs stärken wolle. Angesichts einer Zukunft, in der für die Bundeswehr das Geld knapp bleiben werde und sich auch Per-sonalnöte einstellten, zwinge die Planung für die Streitkräfte zu gro-Ber Sorgfalt. Das gelte sowohl für den Minister als Träger der politischen Verantwortung als auch für den Generalinspekteur als den für die Planung Verantwortlichen.

Wörner forderte den Generalinspekteur wie die Inspekteure der Teilstreitkräfte auf, "das Ganze vor seinen Teilen zu sehen". Insbeson-dere der Generalinspekteur werde damit "zwangsläufig mit den Inspekteuren da und dort in Konflikt kommen müssen, denn er muß die Wünsche der Teilstreitkräfte dem für die ganze Bundeswehr Möglichen gegenüberstellen". Lasse sich "im Widerstreit der Interessen kein Kompromiß finden, so entscheidet der Generalinspekteur, wie die Planung aussehen soll".

## Für Frieden mit weniger Waffen

WELT-Gespräch mit Verteidigungsminister Wörner über Aufgaben der nächsten Jahre

RÜDIGER MONIAC, Bonn Als "absolut vorrangig" in seiner Amtszeit der kommenden vier Jahre hat Bundesverteidigungsminister Manfred Wörner die Aufgabe bezeichnet, der Bevölkerung die Grundsätze der Verteidigungsund Abrüstungspolitik der Bundesregierung so anschaulich zu er-läutern, daß die große Mehrheit sie mit noch mehr Verständnis unterstützt

In einem Gespräch mit der WELT betonte der gestern vor dem Bundestag neu vereidigte Minister, die "Schlacht ums Bewußtsein der Menschen" müsse zugunsten der hergebrachten Zielsetzungen der NATO gewonnen werden. Schon im Harmel-Bericht von 1967 seien sie mit dem Begriffspaar "gesicher-te Verteidigungsfähigkeit" der Al-lianz und "Bemühungen um politischen Ausgleich" mit dem Osten umrissen worden.

Wörner wies darauf hin, daß die Regierung Kohl/Genscher nicht nachlassen werde, für das Ziel der Friedenserhaltung in Europa "mit immer weniger Waffen" zu arbei-ten. Das verstehe sie unter einer Politik aktiver Friedenssiche-

Besonders zwei Bereichen will

sich Wörner in seinem Ressort widmen. Angesichts der abnehmen-den Zahl von Wehrpflichtigen werde es ihm vorrangig um die Sicherung des Personaibestands der Streitkräfte gehen. Zugleich aber stehe auch die angemessene Aus-stattung der Truppe mit Waffen und Gerät mit im Vordergrund, die einen "schwierigen Balanceakt" zwischen Finanzknappheit und Ausrüstungsmängeln verlange. Wegen der Notwendigkeit, mit dem Bundeshaushalt 1984 zur weiteren Konsolidierung der Staatsfinanzen beizutragen, könne der Verteidigungsetat des nächsten Jahres "nur bescheidene Zuwachsraten erwarten". Wörner berichtete, mit ihren Beschaffungsmaßnahmen sei die Bundeswehr jetzt wieder im "Planungsrhythmus". Der Bundeswehrplan, gültig bis 1996, sei schon im Februar unter seiner Verantwortung verabschiedet worden. Er sei die Grundlage für die Haushaltsanforderungen 1984 ge-

len auch im nächsten Jahr – wie bereits 1983 – wieder 350 Stellen für Unteroffiziere und Offiziere an-gehoben werden. Besonders inter-essiert ist Wörner an einem Pro-jekt, Berufssoldaten bereits mit etentlassen. Damit ließe sich die ungünstige Altersstruktur im Führerund Unterführerkorps verbessern. und Unterführerkurps verbessern. Sie ist die Ursache für zu lange Verwendungszeiten der jüngeren Berufssoldaten in der Funktion von Zug- und Einheitsführern. Bei der frühzeitigen Pensionierung würden die Berufssoldaten etwa siehzig Prozent ihres letzten Monatsgehalts erhalten. Auch sie ist aber noch abhängig von einer Zustimmung des Finanzministers.

fangs will der Verteidigungsmini-ster, wenn er mit seinen Vorstellungen beim Finanzminister durchdringt, den Anteil der länger-dienenden Soldaten steigern, da-mit die Wehrpflichtigenrate mittel-fristig auf etwa 40 Prozent der Bundeswehr-Gesamtstärke von knapp 500 000 Mann gesenkt werden kann Zum Ausgleich des Verwen-dungs- und Beförderungsstaus solwa 48 Lebensjahren auf eigenen Wunsch aus dem aktiven Dienst zu

## vereidigt STEFAN HEYDECK, Box

Neues Kabinett

von Barzel

Die Mitglieder des zweiten wie Bundeskanzler Behant Kohl gekteten Kabinette Jahon gestern wie Bundeskanzler Behant Kohl gekteten Kabinette Jahon ihr Bonn ihr Antseid abgeleit. Damit ist die Regierungsbildung abgeschlosser Die 16 Minister – scht gehöre der CDU, fünf der CSU und die der FDP an – hatten am Morge von Bundesprässistent Karl Carstens in der Ville Hammerschmie ihre Ernennungserkunden erhalten. Zu Beginn der Plemassizun wurden sie von Bundeshigsprässident Rainer Berzel nacheinande vereidigt.

vereidigt. Um ihre Ablehnung der Bunder regierung und der von ihr verfolg ten Politik zum Ausdruck zu brir gen, hatten die Grünen währen des Zeremoniells demonstrativ da Plenum verlassen. Diesem Schrit schlossen sich einige SPD Ahgr ordnete vom linken Flügel an al Bundesinnenminister Friedric Zimmermann (CSU) von Barze zur Eidesleistung aufgerufe

Dem neuen Kahmett Kohl gehö ren lediglich zwei neue Ministe an: Landwirtschaftsminister Ignz-Kiechle (CSU), der die Nachfolg von Josef Ertl (FDP) antrat, un Heinrich Windelen (CDU), der vor Barzel das Ministerium für inner deutsche Beziehungen übernahm.

Am Dienstagabend hatte der Bundestag mit überwältigender Mehrbeit Kohl als Bundeskanzler wiedergewählt. Kohl erhielt 271 Ja Stimmen. Da die Koalition 278 Abgeordnete zählt, wird vermutet daß sieben von linen den Kanzler nicht gewählt hatten. Gegen Kohl stimmten 214 Parlamentarier. Au-Berdem gab es eine Stimmenthal-

#### **US-Auftrag** für Raketen

Die USA wollen einem von der Bundesrepublik Deutschland ge-führten Konsoffinn von Nordatlantik-Pakt-(NATO) Straten Maschi-nen und technische Daten für die Produktion von bis zu 75 000 "Stinger"-Flugsbwehrraketen im Wert von 200 Millionen Dollar (rund 480 Millionen Mark) liefern. Das teilte das US-Verteidigungsministerium dem Kongreß in Washington mit. Das tragbare Projektil soll in der Bundesrepublik Deutschland her-

## Kohl begrüßt neuen US-Vorschlag

genüber dem Finanzminister.

Zur Sicherung des Personalum-

Erklärung des Bundeskanzlers zum Verhandlungsangebot Washingtons in Genf

Die WELT dokumentiert die Erklärung von Bundeskanzler Heimut Kohl zum neuen Genfer Verhandlungsangebot der USA:

Die Bundesregierung begrüßt den neuen Vorschlag, den Präsi-dent Reagan am 29. März in Genf zur Begrenzung der Mittelstrek-kenraketen in Europa unterbreitet hat Dieser Vorschlag ist Ausdruch hat. Dieser Vorschlag ist Ausdruck des stetigen und intensiven Bemü-hens des westlichen Bündnisses, Verhandlungsmöglichkeiten in Genf auszuschöpfen und zu einem möglichst frühen Zeitpunkt ein konkretes und ausgewogenes Ergebnis zu erreichen.

Der Vorschlag ist aufs engste im Bündnis abgestimmt. In einem persönlichen Briefwechsel zwi-schen Präsident Reagan und mir konnte die Bundesregierung auch an diesem Verhandlungsschritt wesentlich mitwirken. Diese Art der vertrauensvollen Konsultationen und ihr Ergebnis sind erneute Beweise für die enge Abstimmung und die reibungslose Zusammenarbeit des Bündnisses im Bereich der Sicherheitspolitik. Der Vorschlag unterstreicht den

ernsten Willen des amerikanischen Präsidenten, die Verhandlungen zu einem raschen und konkreten Erfolg zu führen. Dies zeigt sich auch darin, daß der Vorschlag noch in der soeben beendeten Verhandlungsrunde unterbreitet wurde. Die Bundesregierung begrüßt daher auch, daß sich die sowjeti-sche Verhandlungsseite bereiter-klärt hat, die nächste Verhandlungsrunde gemäß der amerikanischen Anregung bereits am 17. Mai

Die Allianz hält weiterhin an dem wünschenswerten Ziel der Null-Lösung, also der Beseitigung der gesamten Waffenkategorie der Mittelstreckenraketen auf beiden Seiten, fest. Im Interesse baldiger konkreter Verhandlungsergebnis-se ist das Bündnis jedoch bereit, sich aktiv um ein Zwischenergebnis zu bemühen...

Der Sowjetunion kommt angesichts ihrer Überrüstung, vor allem im Bereich der Mittelstreckenraketen, eine besondere Verantwortung für die Sicherung des Friedens in Europa zu. Ich bedauere es, daß die sowjetische Regierung sich bisher nicht zu der vom Westen vorgeschlagenen Lösung der völligen Beseitigung dieser Waffensysteme auf beiden Seiten entschließen konnte. Der neue Vorschlag des amerikanischen Präsidenten gibt der Sowjetunion die Möglichkeit, zu einer Lösung auf der Basis von Gleichgewicht und Parität für beide Verhandlungsseiten beizutra-gen. Das westliche Bündnis bleibt entschlossen, Begrenzungen auf möglichst niedrigem Niveau zu erreichen. Die Bundesregierung ist über

bei Bundesregierung ist über-zeugt, daß es bei gutem Willen auf beiden Seiten möglich sein wird, noch im Laufe dieses Jahres zu einem konkreten Verhandlungsergebnis zu kommen. Die Bundesregierung wird sich dafür auch weiterhin mit ganzer Kraft einsetzen. Im Lichte der Verhandlungser-gebnisse wird das Bündnis, gemäß dem Doppelbeschluß vom 12. De-zember 1979, seinen Nachrüstungsbedarf überprüfen. Auch nach der Vereinbarung eines Zwischener-gebnisses tritt die Bundesregierung dafür ein, so lange weiterzu-verhandel, bis die vollständige Abschaffung der Mittelstreckenraketen als ganze Waffenkategorie er-reicht werden kann.



## Verteidigungstechnik Aktuell

SOLDAT UND TECHNIK berichtet in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium der Verteidigung über Wehrtechnik, Waffensysteme und Geräte der Land-, Luft- und Seestreitkräfte in Ost und West.

#### Luftlandetruppen

Die strategischen Eingreifverbände der Sowjetarmee

In seiner Publikation "Von wo geht die Gefahr für den Frieden aus?" stellte das Verteidigungsministerium der UdSSR die "schnelle Eingreiftruppe" (Rapid Deployment Force) der US-Streitkräfte als eine besondere Bedrohung des Weltfriedens heraus. Die Publikation, die eine Antwort auf die US-Broschüre "Die sowjetische Militärmacht" darstellen soll, verschweigt, daß es sich bei der RDF nicht um eine Neuaufstellung, sondern nur um eine Assignierung bereits bestehender Verbände für den Einsatz in Kriesengebieten handelt, die erst Ende der 70er Jahre als Reaktion auf Interventionen der Sowjetunion bzw. ihrer Stellvertreter erfolgte. Vor allem verschweigt die sowjetische Publikation, daß die Sowjetarmee seit Jahrzehaten selbst eine solche "schnelle Eingreiftruppe" besitzt: Die sowjetischen Luftlandetruppen, die umfangreichsten und bestgerüsteten der Welt, werden im Moskauer "Kräftevergleich" nicht mit einem Wort erwähnt. Diese Lücke soll der Beitrag in der neuesten Ausgabe von SOLDAT UND TECHNIK füllen.

(Mehr hierüber in der neuesten Ausgabe von SOLDAT UND TECHNIK, März 1983) Jetzt auch in Englisch: Summaries of the most important and most topical reports.

Bitte senden Sie mir kostenlos und unverbindlich als Probeheft eine der vorausgegangenen Ausgaben von SOLDAT UND TECHNIK

Den Coupon bitte an: UMSCHAU VERLAG - Postfach 11 02 62 - D-6000 Frankfurt am Main 12



## WELT DER WIRTSCHAFT

## verbunden

serneben der Nachricht kommen: Welchen Vorteil hat die künftige /ersorgung West-Berlins über eie Separatleitung durch die DDR mit Erdgasaus der Sowjetmion? Die Antworten lassen sich

1. West-Berlin ist energiepoliisch zum erstenmal mit dem gro-3en westeuropäischen Erdgasver-undnetz verknüpft. Sollte So-wietges einmal ausfallen, so kann ie Ruhrgas jederzeit einspringen. 2. Berlin mußte allein im letzten Jahr seine Spaltgasproduktion mit 142 Millionen Mark subventionieren. Der Aufwand fällt mit dem

Bezug von Erdgas weg.

3. Mit dem größeren Erdgaspoential wird West-Berlin in der
Lage sein, von 1985 an mehr als
130 000 Wohnungen an das Gasheiz anzuschließen und so erhebich zur Reinhaltung der Luft bei-

Es gibt auch einen politischen spekt, der wirtschaftliche Konequenzen hat: West-Berlin ist bei ien Gastverträgen in keiner Form is politische Einheit aufgetreten. las Gas aus der Sowjetunion ist ligentum der Essener Ruhrgas ktiengesellschaft, eines privat-virtschaftlichen Unternehmens iso, das zudem der größte Gas-unde der Sowiets in Westeuropa st. Erst bei der Übergabe des lases in West-Berlin an die Berlier Gaswerke tritt die Ruhrgas on ihrem Eigentum zurück.
Versorgungstechnisch interesant ist auch der Untertagespeiher, der in West-Berlin angelegt

wird, und der die Stadt auch ohne Gaslieferung für Monate versor-

Gaslieferung zur monace verschaften gen kann.
Fazit: Die Erdgasversorgung West-Berlins ist ein Fortschritt. Sie ist auch logisch, mißt man sie an so unsinnigen Vorhaben wie dem Bau einer Raffinerie in West-Berlin oder an dem Bau von Kern-Berlin oder an dem Bau von Kernkraftwerken in Königsberg, um die Inselstadt mit Strom zu versor-gen. Mit dem Gas rückt Berlin näher an Westeuropa heran.

#### Zeit-Werte

Wb. – Im Jahre 1958 mußte ein deutscher Industriearbeiter noch 212 Stunden und 4 Minuten arbeiten, um sich einen Kühlschrank kaufen zu können. 1982 waren es nur noch 36 Stunden und 34 Minuten. Eine Kilowattstunde Haus-haltsstrom "kostete" einst 5 Minu-ten Arbeit – heute ist es nur noch eine einzige Minute. Der "Preis" des arbeitsintensiven Mischbrots ging nur von 22 auf 11 Minuten je Kilo zurück. Die wenigen Beispie-le zeigen sehr deutlich die gewalti-ge Verbesserung der Realeinkommen in den vergangenen 25 Jahren. Kein Zweifel: Das Leben ist sehr viel leichter und komfortabler geworden. Die Kehrseite der Medaille: Mit dieser Entwicklung hat sich die Bundesrepublik auch weltweit in die Spitzengrunge der weltweit in die Spitzengruppe der Arbeitskosten katapultiert. Und damit besteht eine ernsthafte Ge-fahr für ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit. Die Folge, daß einiges vom erreichten Wohlleben wieder abbröckelt, wird sich nicht mehr lange auf Kosten der Staatskasse aufschieben lassen. Auch das sollte sehen, wer in der augen-blicklichen Situation noch Real-lohnerhöhungen fordert.

Renten-Sanierung Von HORST-A. SIEBERT, Washington

ngewöhnlich schnell haben Le-Krekutive in Wagislative und Exekutive in Wagton ein Problem gelöst, das Jahren auch in der Bundesrelik auf den Nägeln brennt: die icherung der Sozialversiche-z Die Reformarbeiten beganvor zwei Jahren, und nur zwei unte dauerte es, bis Republika-und Demokraten im Kongreß vereinten Kräften das Retspaket zusammenschnurten. ist das zweite seit 1977 und lgversprechender, weil besser - balanciert.

" n Nachhinein läßt sich sagen, die Proteste der amerikani-en Rentner – ausgelöst durch versuch, die automatische, rliche Anpassung an die gestieen Lebenshaltungskosten zu lifizieren – Wunder bewirkt ha-Schlagartig wurde es den Polirn am Potomac klar, wie poli-h brisant es war, das Mißtrauen len Staat als Garanten der Alen. Das Tempo bestimmten alen. Das Tempo bestimmten al-lie Wähler. Hinzu kam die Er-

ung, daß es nicht ausreicht, die Beiträge zu erhöhen. uktisch besonders klug war es Präsident Reagan, der sich im en Anlauf die Finger an der tenfrage verbrannt hatte, eine imission aus beiden Parteien erufen. Die Gruppe aus acht ablikanern und sieben Demoen leitete Alan Greenspan, frü-hefökonom der Ford-Admini-ion und Integrität auch international angesehen Das angesehen. Das am Schluß
ezeichnet kooperierende
n hatte die Funktion einer Plaaupe, die den Schutt wegate und den im großen und

en breiten Konsens vorbereierzeugt davon, daß die Soli des US-Sozialversicherungsems in den kommenden 75
en sichergestellt ist, haben beiarteien in der letzten Woche
fan das Gesetz zur Unterschrift
elegt. Die heilende Mixtur be perzeugt davon, daß die Solelegt. Die heilende Mixtur be-t aus höheren Beiträgen, einer weitung der Sozialversiche-spflicht, der Anhebung der Al-grenze, Einsparungen und der griegung von Benten, die ein euerung von Renten, die ein immtes Limit übersteigen.

s zum Ende dieser Dekade sol-m 165 Milliarden Dollar in den icherungstopf fließen, dessen en schon deutlich zu sehen Wichtigstes Einnahmeelet ist die vorgezogene Aufstok-g des Beitragssatzes. Bei einer tessungsgrenze von 35 700 Dol-ährlich beträgt er zur Zeit 13,4 zent. Darin teilen sich Arbeitge-

ber und Arbeitnehmer, so daß auf beide jeweils 6,7 Prozent entfallen. 1984 steigt der Satz auf 14, 1985 auf 14,1, 1986 auf 14,3, 1988 auf 15,02 und 1990 auf 15,3 Prozent.

Für das nächste Jahr haben die Gesetzgeber insofern einen Puffer eingebaut, als der Zuschlag - 0,3 Prozent der Lohnsumme – von der Steuer abgesetzt werden kann. Besteht keine Steuerpflicht, schickt die Treasury einen Barscheck ins Haus. Während der effektive Beitrag 1984 also weiterhin 6,7 Prozent ausmacht, muß das Schatzamt sieben Prozent in den Versicherungsfonds einschießen, und zwar aus dem allgemeinen Steueraufkom-men. Diese Infusion kostet fünf Milliarden Dollar. Die Mehreinnahmen durch die Beitragserhöhung werden bis 1990 allein auf nahezu 40 Milliarden Dollar veranschlagt. Statt 75 zahlen die Selbständigen künftig 100 Prozent des zusammengefaßten Beitragssatzes. Großzügiger ist allerdings der Steuerabnicht mit 14, sondern mit 11,3 Prozent belastet werden.

Trstmals in die Sozialversicherung einbezogen werden vom 1. Januar 1984 an alle neuen Ange stellten der Bundesbehörden, ge-meinnützigen Verbände und Institutionen. Austritte sind dann verboten – auch für Mitarbeiter der Länder und Gemeinden. Um die Zahlungsfähigkeit des Systems langfristig aufrechtzuerhalten, wird Anfang des neuen Jahrhunderts die Altersgrenze (volle Ren-tenbezüge) in zwei Stufen von 65 auf 66 und 67 Jahre erhöht. Wer mit 62 frühzeitig in Rente geht, erhält statt 80 nur noch 70 Prozent.

Kostensparend ist die endgültige Hinausschiebung der Inflationsan-passung vom 1. Juli auf den 1. Januar. Das zweite Halbjahr 1983 wird mithin gestrichen. Falls der Fonds erneut gefährdet ist, wird von 1985 an die vorjährige Zunahme der Löhne oder Preise zugrunde gelegt, je nachdem, was niedri-ger ist. Zur Hälfte besteuert werden von 1984 an außerdem die Renten der US-Bürger, die jährlich 25 000 (Verheiratete: 32 000) oder mehr brutto einnehmen. Im Fi-nanzjahr 1992 wird die Sozialversicherung wieder aus dem US-Haus

halt herausgenommen. Bonn wird es ohne Zweifel nicht so leicht haben wie Washington, zumal auch der deutsche Beitragssatz viel höher ist. Ob die amerika nische Lösung hält, was sie ver-spricht, hängt ausschließlich von der Inflation und Beschäftigung

**W-WOCHENBERICHT** 

## rbeitslosigkeit bekämpfen

Länder der Europäischen einschaft müssen sich bei der edinierung ihrer Wirtschafts-ük verstärkt dem drängenden m der Arbeitslosigkeit zuden. Das Deutsche Institut irtschaftsforschung (DIW) it in seinem jüngsten Wobericht, es genüge nicht mehr, bur der inneren und äußeren uungsstabilität verpflichtet zu

den. Nach Auffassung der Berli-Wirtschaftswissenschaftler te das System des Europäien Währungssystems (EWS) die ısetzung der Prioritäten ermög-

ollte sich das EWS "in diesem ne flexibel" zeigen, so böte es ner noch einen guten Rahmen die Bemühungen der EG-Staaum\_wohlverstandene Konver-<sup>12</sup>". Dies dürfe allerdings nicht Lasten der Freiheit des Kapital-

verkehrs und des bei der Errichtung des Gemeinsamen Marktes bereits Erreichten gehen. Solange es allerdings, so die DIW-Studie, in der Frage der wirtschaftspolitischen Prioritäten noch derartig große Unterschiede gebe, wie in den letzten Jahren, könne das EWS "nur bei nüchterner Bereinigung aufgelaufener Wechselkursverzerrungen" überleben.

Freilich würden damit die Hoffnungen "hinfällig", daß es in absehbarer Zeit zu einer zweiten Ausbaustufe des Systems kommt, in der der Europäische Fonds für währungspolitische Zusammenarbeit Funktionen einer echten währungspolitischen Interventionsstelle auf europäischer Ebene wahrnimmt Auch in "glücklicheren EWS-Zeiten" seien schon alle Versuche zu Schritten in diese Richtung nicht zuletzt am Widerstand der Deutschen Bundesbank

STAHL / Zu den Struktur-Querelen kommen jetzt noch Währungssorgen

zu entsprechen.

## Notwendige Neuordnung der Standorte Deutsche Bank: Stimmung kommt überall nur zögernd voran

Einen zusätzlichen Jahresverlust von mindestens einer Milliarde Mark müssen die deutschen Stahlunternehmen erwarten, wenn die Stahlpreis-Folgen aus der jüngsten Anderung der EWS-Währungsparitäten nicht schleunigst geheilt werden. Die krisen-geschüttelte Branche, die sich mit dem Aufbruch zu neuen und unternehmens-übergreifenden Produktionsstrukturen ohnehin sehr schwer tut, zeigt mit dieser neuen Sorge abermals ihre Schicksalsverbundenheit mit einer ihr nicht freundlich gesinn-

ten europäischen Stahlpolitik. Bei den am 21. März beschlosse-nen Wechselkursänderungen im europäischen Währungssystem ist den unaufmerksamen Deutschen, die mit einer D-Mark-Aufwertung um 5,5 Prozent ohnehin die größte Anpassungslast übernahmen, ein gravierender Kunstfehler in Sa-chen Stahl unterlaufen: "Angesichts der besonderen Lage der europäischen Stahlindustrie", so empfiehlt der Ministerrat in seinem nach der Währungssitzung herausgegebenen Kommuniqué, sollten die Stahllieferanten der EWS-Länder "sofort ihre Preise an das Niveau der Orientierungsprei-se angleichen".

Bei den für das Gros ihrer stahlpolitischen Entscheidungen zen-tral wichtigen "Orientierungsprei-sen" hat die EG-Kommission zwar das Kostenniveau leistungsfähiger deutscher Stahlerzeuger als ver-braucherfreundlichste Basis zu-grunde gelegt. Die Preise aber werden in der europäischen Währungseinheit "Ecu" (Leitkurs-Gegenwert jetzt nur noch 2,21 Mark) ausgedrückt. Analog zur 5,5prozen-tigen Mark-Aufwertung im EWS müßte in dieser stahlpolitisch wichtigen Ecu-Rechnung nun das gerade erst kostendeckende DM-

**AUF EIN WORT** 

JOACHIM GEHLHOFF, Düsseldorf
Salzgitter) hingegen entwickelt
sich bisher nur weit unterhalb der Fusionsschwelle (und mit entspre chend geringerem Rationalisie-rungseffekt) eine Produktkooperation Hoesch/Salzgitter mit Aussicht auf Beitritt von Arbed Saar-

"Nicht unzufrieden" selbst mit dieser relativ mageren Zwischenbi-lanz ihres Umstrukturierungsvorlanz ihres Umstrukturierungsvor-schlags zeigen sich auf Befragen die drei Stahlmoderatoren. End-lich sei Bewegung in der verkruste-ten Szene. Weiterhin sehen auch sie kein anderes Rezept als ihren Vorschlag, betriebswirtschaftlich Reizvolles, sozialpolitisch Verträg-liches und der zumindest mittelfri-stigen Bewahrung aller deutschen Stahlstandorte Dienliches mit dem notwendigen Kapazitätsabbau in Stahlpreisniveau um rund fünf Prozent gesenkt werden, um der vom Ministerrat empfohlenen "Orientierungspreis-Angleichung" Um die Heilung dieser aberwitzigen Konsequenz eines Formulie-rungs-Kunstfehlers sind derzeit Bundesregierung und Stahlpro-duzentenverband energisch bei der Brüsseler EG-Kommission und notwendigen Kapazitätsabbau in bundeswelter Krisen-Lösungsden EG-Nachbarn bemüht. kompetenz zu kombinieren. Es sei Für die deutsche Stahlindustrie, nicht ausgeschlossen, daß da aus den derzeitigen Querelen zwischen den Unternehmen "in einigen Modie ihre Krise dem nun schon von 80 auf 90 Milliarden Mark an-schwellenden Subventionswahn-sinn der EG-Nachbarn verdankt, naten" eine Neustrukturierung herauskomme, "die unserem Vorsteht diese "Währungssünde" derschlag verteufelt ähnlich sieht" zeit mehr im Vordergrund als die überall nur mühsam vorankom-mende (oder gar steckengebliebe-

(Moderator Günter Vogelsang). Tief bedauert wird von den Mo-deratoren, daß vom entscheidenden Punkt ihres Konzepts, der Mobilisierung eines Rationalisie-rungspotentials von 2 bis 3 Milliar-den Mark pro Jahr, in der öffentlichen Diskussion bisher bestenfalls am Rande die Rede war. Bedauern mischt sich mit Unverständnis beim Blick auf die vorgeschlagene Ruhr-Gruppe, in der sich allein Klöckner zu einem neutralen Vergleich der Produktionskosten be-

ARBEITSZEITVERKÜRZUNG

ne) Neustrukturierung nach dem nunmehr zwei Monate alten Vor-schlag der drei Stahlmoderatoren.

Da ist bislang nur die große Flachstahl-Gruppierung "Rhein" (Thyssen/Krupp) vorangekommen,

wenngleich noch nicht über ihre Hürden der Anlagenbewertung und Eigentümerstützung in Ver-lustperioden hinweg. Aus der gleich großen Flachstahl-Gruppie-

rung "Ruhr" (Hoesch/Klöckner/

#### Institut plädiert für den Ausbau der Teilzeitarbeit

hg, Bonn Eine tarifvertragliche Verkürzung der Wochen- oder Lebensarbeitszeit verspricht gegenwärtig im Kampf gegen die Arbeitslosig-keit keinen Erfolg." Das der Indu-strie nahestehende Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) emp-fiehlt deshalb, Überlegungen zum Thema "Arbeitszeit" auf solche Maßnahmen zu konzentrieren, "mit denen die große Nachfrage nach Teilzeitarbeit befriedigt wer-den kann". So habe sich beispiels-weise das Joh-Sharing bei dem weise das Job-Sharing, bei dem sich zwei Beschäftigte einen Ar-beitsplatz teilen, in der Praxis gut

In einer jetzt veröffentlichten Darstellung aller bisher diskutier-ten Modelle zur Arbeitszeitverkürzung gibt das IW zu bedenken, daß der Spielraum sowohl für kostenneutrale Lohnerhöhungen als auch für Arbeitszeitverkürzungen bei einem voraussichtlich gesamtwirt-schaftlichen Produktivitätszu-

zu stellen haben, nicht bewältigen. Dr. Hans Friderichs, Vorstands-sprecher der Dresdner Bank, Frank-FOTO: PETER MITCHELL

99 Die Wirtschaft braucht

dringend eine weitere

Entlastung bei den Fi-

nanzierungskosten. An-

ders läßt sich der Struk-

turwandel, dem wir uns

#### **Deutsch-deutscher** Handel nahm zu

rtr, Wiesbaden Die Bundesrepublik Deutschland hat im Februar die Ausfuhren in die "DDR" gegenüber dem ent-sprechenden Vorjahresmonat um 37 Prozent auf 588 Millionen Mark gesteigert. Dagegen sanken die Importe aus der "DDR" nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um neun Pro-zent auf 491 Millionen Mark. Weit überdurchschnittlich fielen im Februar die Lieferungen an Nahrungs-und Genußmitteln in die "DDR" aus. Sie stiegen gegenüber Februar 1982 um 229 Prozent auf 91 Millionen Mark. Für die ersten beiden Monate ergibt sich den Angaben zufolge für die Bundesrepublik ein Außenhandelsüberschuß von 101 Millionen Mark. Während die Ex-porte in die "DDR" mit 1,158 Milliarien Mark um 53 Prozent über Vorjahresniveau lagen, reduzierten sich die Importe um drei Prozent auf

wachs von 2,5 Prozent in der nächsten Zeit sehr knapp sein wird. Dies gelte auch dann, wenn die Gewerkschaften auf einen "vollen" Lohnausgleich verzichten, zumal sich die Auseinandersetzungen dann sofort an der Frage entzündeten, in welchen Größenordnungen ein solcher Verzicht bei Lohnver-handlungen zu berücksichtigen wäre. Derzeit entspreche eine Stunde mehr bezahlte Freizeit einer Lohnerhöhung von 2,5 Pro-

> Die Gewerkschaften versuchten, die Kosten einer Arbeitszeitverkürzung möglichst gering und den Verteilungsspielraum möglichst groß darzustellen, heißt es, "um Spielraum für gleichzeitig geformen". Dies aber würde die Unternehmen gleich doppelt treffen: zum einen durch unzureichenden Verzicht auf Lohnausgleich und zum anderen durch gleichzeitige

Lohnerhöhungen.

US-AUSSENHANDEL

#### Teurer Dollar wirkt sich negativ auf Exporte aus

Die wirtschaftliche Erholung in den USA beginnt auf die Importe durchzuschlagen. Ohne Erdöl stie-gen sie im Februar, verglichen mit dem Vormonat, von 15,6 auf 16,1 Milliarden Dollar oder um 3,2 Prozent. Vor allem mehr verarbeitete Erzeugnisse wurden im Ausland gekauft. So nahm die Einfuhr von Autos aus Westeuropa und Japan um 479 Millionen Dollar zu. Ein kräftiges Plus verbuchten auch elektronische Teile, Radios, anorganische Chemikalien und Büromaschinen.

US-Handelsministerium rechnet mit einem noch stärkeren Einfuhrwachstum in der April-Juni-Periode und danach. Wegen der niedrigeren Ölpreise ist jedoch das für 1983 vorausgesagte Defizit in der Warenbilanz weiter nach unten revidiert worden, und zwar von 60 bis 70 auf 50 bis 60 Milliarden Dollar (Cif). Auf der Exportseite be-ginnt sich immer deutlicher die

nachlassende Wettbewerbsfähig-keit angesichts des überbewerte-ten Dollars und der Devisen- und Kreditmängel in der Dritten Welt auszuwirken.

Im Februar sorgten allerdings um 35 Prozent gesunkene Ölein-fuhren dafür, daß sich Amerikas Importrechnung gegenüber Januar im fünf Prozent auf 19,9 Milliarden Dollar verringerte. Mit 508 640 Tonnen täglich erreichten die Ölimporte das niedrigste Niveau seit 15 Jahren; Rohöl kostete im Durchschnitt 31,12 Dollar je Barrel (159 Liter).

Die Exporte sanken im Februar um 6,1 Prozent auf 16,3 Milliarden Dollar und lagen damit um rund zwölf Prozent unter dem Vorjahresmonat. Daraus ergibt sich ein Handelsdefizit von 3,58 Milliarden Dollar. Es entspricht dem Januar-Minus. In den beiden ersten Monaten dieses Jahres machten die ro-ten Zahlen 7,15 (1982: 6,80) Milliar-

1,057 Milliarden Mark.

AUSBILDUNGSPLÄTZE / Kraftfahrzeug- und Büroberufe sind am beliebtesten

## G-Länder sollen gemeinsam Die Jugend verhält sich marktgerecht

fe am beliebtesten sind, die auch

GISELA REINERS. Bonn Jugendliche in der Bundesrepu-blik verhalten sich marktgerecht: sie suchen sich ihre Ausbildungsplätze in den Branchen, in denen am meisten angeboten werden und sie streben nicht nur in ein paar überbesetzte Modeberufe. Mit die-sem weit verbreiteten Vorurteil räumt jetzt eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg auf. Die Forscher entkräften mit ih-

rer Untersuchung Punkt für Punkt die Annahmen, daß Jugendliche in den Wünschen nach ihrer Ausbildung nicht flexibel sind, daß sie andere Lehrstellen als die angebotenen haben wollen, daß sie sich nicht für Handwerksberufe interessieren, daß sie den längerfristigen Beschäftigungsperspektiven keine Bedeutung zumessen und ih-re Chancen in Berufen verpassen, die gerade nicht in Mode sind, aber Ausbildungsplätze frei haben. Die Ergebnisse zeigen, daß die 25 Beru-

die meisten Lehrstellen anbieten, so daß sogar manchmal noch wel-che offen bleiben. Dagegen werden in den Berufen, die angeblich nicht so beliebt sind, auch sehr viel weniger Lehrstellen ausgeschrieben, die fast immer besetzt werden. Bei den Jungen steht eine Aus-bildung zum Kraftfahrzeugmechaniker oder -schlosser ganz oben auf der Wunschliste. Nach Berechnungen aus Nürnberg konzentrieren sich 9,2 Prozent der Berufswün-sche auf diese Branche. In ihr wer-den auch die meisten Lehrstellen angeboten und die meisten Lehrverträge abgeschlossen (8,1 Pro-zent); dennoch blieben im Ausbil-dungsjahr 1980/81 753 Plätze unbe-setzt. Eine Ausbildung zum Flei-scher nahm Platz 25 auf der Hitliste ein; den abgeschlossenen Ausbildungsverträgen entsprechend rutschte dieser Beruf aber auf Rang 14 hoch, denn hier gab es viele offene Plätze und es blieben

auch noch viele unbesetzt. Von den Mädchen möchten die

meisten im Büro arbeiten, doch werden hier nur am zweithäufigsten Lehrverträge abgeschlossen. Die größte Zahl weiblicher Lehrlinge gab es dagegen bei der Aus-bildung zur Verkäuferin, denn hier war auch das Angebot am größten. Der letzte unter den 25 begehrtesten Lehrberusen war der einer Bauzeichnerin. Bei der Zahl der abgeschlossenen Verträge liegt die Bauzeichnerin auf Platz 19 – genau entsprechend dem Angebot. Die Zahl der offengebliebenen Plätze liegt auch nur bei 15.

Es konzentrieren sich also nicht nur die Berufswünsche der jungen Leute auf bestimmte Zweige, son-dern auch die Zahl der meisten Angebote. Es zeigt sich auch, daß bei handwerklich/gestalterischen Berufen, die Jugendliche angeblich für unattraktiv halten, die Ausbildungswünsche das Lehrstellenangebot übersteigen. Junge Leute verhalten sich also marktgerechter als man es allgemein von ihnen

KONJUNKTUR

## ist besser als die Lage

C. DERTINGER, Frankfurt Die seit langem erstmals wieder freundlichere Stimmung in der deutschen Wirtschaft eilt nach Einschätzung von Wilfried Guth, Vorstandssprecher der Deutschen Bank, der tatsächlichen Lage voraus. Die Grundlagen für einen Aufschwung hätten sich zwar gefestigt, doch sollte man nicht zuviel zu schnell erwarten. Für dieses Jahr rechnet der Bankier mit einem bescheidenen Wachstum von kaum über einem halben Prozent; er hofft jedoch, daß 1984 ein Plus von gut drei Prozent möglich sein wird. An die neue Bundesregie-rung appellierte Guth, den Wählerauftrag jetzt zielstrebig zu einer Wirtschaftspolitik zu nutzen, die Lösungen nicht von staatlichen Dirigismen, sondern von der Lei-stungsfähigkeit der privaten Wirtschaft erwartet. Dazu gehöre vor allem eine Sanierung der Staatsfinanzen. In einem mittelfristigen Finanz-

plan sollte eine Halbierung des strukturellen Defizits von 3,3 auf 1,5 Prozent des Bruttosozialpro-dukts verbindlich festgelegt werden, wobei Ausgabenverminde-rung Priorität vor Einnahmensteigerung haben müsse. Guth bezeichnete eine Durchforstung und Sicherung des sozialen Netzes als ebenso erforderlich wie eine Verbesserung der steuerlichen Investitionsbedingungen durch Abbau der ertragsunabhängigen Steuern, Verbesserung der Abschreibungsmöglichkeiten und steuerliche För-derung der Forschung. Er vermißt bisher noch die Ankundigung von Schritten zur Beseitigung bürokratischer Investitionshindernisse.

Als sehr maßgerecht und erfolg-reich beurteilt der Bankier die undogmatische Geldpolitik der Bundesbank. Trotz einer gewissen Emanzipation von der Abhängig-keit von der US-Zinspolitik sei der

Zinssenkungsspielraum bei uns nicht mehr groß.

Zur Lösung der internationalen Verschuldungskrise ist nach Guths Urteil mit den Umschuldungen nur ein erster Schritt getan wor-den Entscheidend sei eine Boleden. Entscheidend sei eine Bele-bung der Weltkonjunktur und in den Schuldnerländern eine konse-quente Realisierung von Stabilisie-rungsprogrammen, zu denen ne-ben einer kurzfristigen Sparpolitik vor allem eine rigorose Korrektur der Entwicklungsplanung gehore. Guth forderte die Banken auf, die richtige Balance zwischen Vorsicht und auch künftig notwendigem in-ternationalen Engagement zu fin-den. Die Exporundustrie müsse sich darauf einstellen, sich an den Risiken in den Schuldnerländern zu beteiligen, wo sie das für die Banken tragbare Maß überschrei-

Als wichtigstes Ergebnis der jüngsten EWS-Wechselkurskorrek-tur hebt der Bankier hervor, daß eine formale Verstärkung des französischen Protektionismus vermieden wurde. Obwohl er den Fortbestand des EWS vor allem golitisch positiv bewertet dürfte dafür künftig nicht jeder denkbare Preis gezahlt werden. Wenn es schon in wenigen Monaten zu einem neuen Realignment kommen sollte, weil Defizitländer nicht genug zum Ab-bau der Divergenzen tun, habe das EWS ebenso wie das Bretton-Woods-System seinen Sinn verlo-

#### WIRTSCHAFTS JOURNAL

#### Geld für ärmste Länder

Genf (VWD) – Die Gruppe der am wenigsten entwickelten Länder wird 1985 voraussichtlich an öffentlicher Entwicklungshilfe nur 8,1 Milliarden Dollar erhalten, statt der benötigten 14,1 Milliarden Dollar. Darauf weist das Sekretariat der Welthandelskonferenz (Unctad) auf der Grundlage der bisherigen Zusa-gen von Geberländern in einem am Mittwoch in Genf vorgelegten Ar-beitspapier für die VI. Welthandelskonferenz hin, die im Juni in Bel-grad stattfindet. Zur Verbesserung der Lage schlägt das Unctad-Sekretariat unter anderem vor, die internationalen Institutionen sollen mehr Mittel für die am wenigsten entwickelten Länder beschaffen, zum Beispiel durch Goldverkäufe des internationalen Währungsfonds und Einführung von Sonderziehungsrechten für Entwicklungs-

Schadenersatzprozesse

Berlin (dpa) - In dem bundesweiten Skandal um Preisabsprachen in der Bauwirtschaft, in den gegen-wärtig über 100 der größten deut-schen Unternehmen verwickelt sein sollen, rechnet das Bundeskar-tellamt mit Bußgeldern in Millio-nenhöhe. Schlimmer noch als ein paar Millionen Mark sei, "was da an Schadenersatzprozessen auf die Firmen zukommen kann", erklärte sein Präsident, Wolfgang Kartte, am Dienstagabend in einer ZDF-Sendung. In vielen Fällen hätten die Firmen im Bauvertrag eine Klausel unterschrieben, die besagt, daß derjenige, der bei Absprachen erwischt wird, dem Auftraggeber drei Prozent der Bausumme zurückzahlen

Weltbank-Anleibe

Frankfurt (dpa/VWD) - Die Welt bank legt eine 300-Millionen-DM-Anleihe mit einem Nominalzins von 7,5 Prozent und bei einer Laufzeit von zehn Jahren und einem Ausgabekurs von 100 Prozent auf. Das teilt die Deutsche Bank AG als Konsortialführer mit.

Gewinne deutlich gefallen Frankfurt (dpa/VWD) - Die Gewinne der vom Statistischen Bun-desamt erfaßten 766 Industrie-Aktiengesellschaften der Bundesrepu-blik sind 1981 deutlich gefallen. Wie aus der jetzt vorgelegten endgülti-gen Statistik hervorgeht, fiel der

zusammengefaßte Jahresüber-schuß dieser Gesellschaften um 12,8

Prozent auf 6,4 Milliarden Mark, der gegen die Verluste saldierte Bilanzgewinn sogar um 28,5 Prozent auf fünf Milliarden Mark. Dieser Gewinnrückgang war trotz eines An-stiegs der Umsatzerlöse um 10,4 Prozent auf 611 Milliarden Mark

Videoexport gestiegen

Tokio (dpa/VWD) - Der japanische Export von Videorecordern ist im Februar um 27 Prozent gegen-über dem Vorjahresmonat auf 960 000 Geräte gestiegen. Die Aus-fuhren in die EG stiegen nach Anga-hen des innanischen Fachvarhan. ben des japanischen Fachverban-des um 21 Prozent (400 000 Geräte) und in die USA um 16 Prozent (240 000). Nach der mit der EG ver-einbarten Exportbeschränkung darf Japan 1983 höchstens 4,5 Millionen Geräte liefern. Die gesamte japanische Produktion von Videorecordern nahm im Februar um zehn Prozent (1,1 Millionen) zu.

Abwertungen

Bahrain (rtr) - Zwei Mitglieder der Organisation Erdölexportieren-der Länder (Opec), Saudi-Arabien und Indonesien, haben am Mitt-woch ihre Landeswährungen gegenüber dem Dollar abgewertet. Ein Sprecher des saudiarabischen Finanzinstituts (SAMA) erklärte, die Landeswährung sei mit sofortiger Wirkung gegenüber dem US-Dollar von 3,44 auf 3,45 Riyal abge-wertet worden. Die Parität war zuletzt am 30. Juni von 3,43 auf 3,44 Riyal geändert worden. In Jakarta wurde die Rupiah gegenüber dem Dollar nach amtlichen Angaben um 27,47 Prozent abgewertet. Nach einer Kabinettssitzung teilte Minister Ali Wardhana mit. der neue Mittelkursfürden US-Dollar liege jetzt bei 970 Rupiah.

#### Ausbildung gefördert

Bonn (VWD) – Geänderte Richtli-nien für die Förderung der betrieblichen Ausbildung durch deutsche Unternehmen in Entwicklungsländern hat der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Jürgen Warnke, jetzt in Kraft gesetzt. Dadurch sollen die Firmen ermuntert werden, zusätzliche Ausbildungsplätze für Facharbeiter in der Dritten Welt zu schaffen. Seit 1980 hat das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit nach eigenen Angaben mehr als 7,9 Millionen Mark an Zuschüssen gewährt und damit 1088 Ausbildungsplätze gefördert.

-Anzeiae

#### Januar und Februar 1984 zum günstigen Start-Tarif!

Senken Sie die Kosten gleich von Anfang an. Machen Sie Ihr nachstes Kick-off-Meeting im Frankfurt Plaza oder Hamburg Plaza. Genießen Sie dort für einen äußerst günstigen Preis alle Vorteile einer renommierten Konterenzund Tagungsstätte. Rufen Sie Holger Bergold in Frankfurt 0611/77 07 21 oder Peter Schuhr in Hamburg 040/3510 35 an.



FRANKREICH / Regierung spricht mit Sozialpartnern über das Sparprogramm

## Gewerkschaften warnen vor Preisschub

Dem französischen Premierminister Pierre Mauroy, der sich seit seiner Wiederberufung an die Spitze des Kabinetts in bemerkenswertes Schweigen gehüllt und seinem Wirtschaftsminister Delors den Vordergrund der politischen Bühne überlassen hatte, steht die erste Bewährungsprobe bevor.

Er empfängt nacheinander die Führer aller Gewerkschaften und Vertreter des Unternehmerverbandes, um die Auswirkungen des neuen Sparprogramms der Regierung auf Löhne, Arbeitsplätze und Preisgestaltung zu diskutieren. André Bergeron von der gemäßigten, aber nicht weniger von den Sanierungsmaßnahmen enttäuschten "Force Ouvriere" (FO) eröffnete am Mittwoch den Reigen.

Die Reaktion der Sozialpartner war bisher eher zurückhaltend als aggressiv, aber von deutlich pessi-mistischem Unterton gezeichnet.

A GRAF KAGENECK, Paris Die Gewerkschaften fürchten vor allem negative Auswirkungen der Kaufkraftabschöpfung auf den Arbeitsmarkt. Man geht davon aus, daß der Konsumrückgang etwa 100 000 bis 150 000 Arbeitsplätze kosten wird.

> Frankreich hat seine Arbeitslosenzahl seit Monaten knapp über zwei Millionen stabilisieren können. Eine derartige Neubelastung der hochdefizitären Sozial- und Arbeitslosenversicherung würde den Plan der Regierung, über eine einprozentige Sondersteuer auf alle Einkommen (ab September) deren Sanierung einzuleiten, a priori

Vor allem fürchten die Gewerkschaften ein neues Anziehen der Inflation, deren Monatsrate im Februar mit 0,7 Prozent wieder höher als erwartet ausgefallen ist. Wirtschafts- und Finanzminister Delors machte vor allem die Dienstleistungsbetriebe für den Preisauftrieb verantwortlich und kündigte strenge Kontrollen an.

Wer sich nicht an die im November (bei Auslaufen des Preis- und Lohnstopps) vereinbarte freiwillige Preisdisziplin gehalten hat, wird Strafe zahlen und seine Preise auf den Stand von Juni 1982 zurücksetzen müssen.

Delors schloß nicht aus, daß die

Inflationsrate 1983 "nicht ganz den anvisierten Stand von acht Prozent erreichen und leicht darüber liegen könnte". Dies veranlaßte bereits die Gewerkschaften, auf die Lohnvereinbarungen vom vorigen November hinzuweisen, die eine Indexierung der Löhne auf die Inflationsrate des letzten Monats des abgelaufenen Jahres vorsieht. Delors schloß das entschieden aus, auch unter Hinweis auf die außerordentlich geringen Lohnerhöhungen in anderen europäischen Ländern, insbesondere in der BundesROHÖL

#### Das Überangebot drückt Preise

dpa/VWD, Bonn

Das weltweite Überangebot an Rohöl hat in der Bundesrepublik zu einem Rückgang der Verbrau-cherpreise für Benzin, Diesel und leichtes Heizöl vom Höchststand im Oktober 1982 bis Anfang März 1983 um 16 bis 20 Pfennig je Liter geführt. Die Tankstellen-Preise für Benzin und Diesel hätten gegenwärtig den Stand vom Marz 1982 erreicht. Für leichtes Heizöl zahle der Verbraucher den niedrigsten Preis seit zweieinhalb Jahren.

Dem Bericht des Bundespresse amtes zufolge wurde 1982 bei schwerem Heizöl erneut der stärkste Absatzeinbruch registriert. Mit 14 Mill t wurden 11,6 Prozent weniger als im Vorjahr abgesetzt. Der Absatz von leichtem Heizöl ging um 8,4 Prozent auf 33,4 Mill. t zu-rück, während der Benzinabsatz um 2,1 Prozent auf 22,7 Mill. t zunahm

KORF / Kritik an der "Bonner Untätigkeit" wiederholt und Hilfe gefordert

## Beide Holdings im Anschlußkonkurs

Über das Vermögen der beiden Holding-Gesellschaften der Korf-Gruppe, nämlich die Korf-Stahl AG (KSt) und deren Dachgesellschaft, die Korf Industrie und Handel GmbH & Co. KG (KIH), beide Baden-Baden, ist gestern vom Amtsgericht Baden-Baden das Anschlußkonkursverfahren eröffnet worden. Zum Konkursverwalter wurde der Heidelberger Rechtsanwalt Jobst Wellensiek bestellt.

Willy Korf, Vorstandsvorsitzender der Korf-Stahl AG, führte dazu vor der Presse aus, das Verfahren sei notwendig geworden, da die Mindestvergleichsquote von 35 Prozent nicht dargestellt werden konnte. Es sei nicht ausgeschlossen, daß letztlich Zwangsverglei-che, die an keine Mindestquote gebunden seien, zustande kämen.`

Vor der außerordentlichen Hauptversammlung der Korf-Stahl AG betonte Korff, daß durch die Insolvenzen in der Unternehmensgruppe keiper der rund 3500 Aritsplätze verlorengegangen sei. Dies sei möglich geworden durch strukturelle Umgruppierungen in der Gruppe. So hat sich in Baden-Württemberg eine Reihe von Beteiligungen um die Badische Stahl-werke AG (BSW), Kehl, gruppiert. Dazu gehören auch Beteiligungen im Transportbereich, in der Auto-matisierungstechnik und im Trai-ning Verkauft wurden seit Beginn ning. Verkauft wurden seit Beginn der Vergleichseröffnungsverfahren im Januar die Beteiligungen Mohr & Federhaff AG (an WIBAU), Korf & Fuchs Systemtechnik GmbH (an Gerhard Fuchs) und Korf Engineering GmbH (an Voest-Alpine).

Eine schwierige Aufgabe bleibe insbesondere die Verwertung der Beteiligungen an der Hamburger Stahlwerke GmbH (HSW) - 51 Prozent – und an der französischen SAM (50 Prozent). Es gebe Gesprä-che, doch lasse sich im Moment nichts Genaueres sagen. So gese-

hen sei auch offen was aus der Korf-Stahl AG als Holding endgültig werde. Am Aktienkapital der KSt hält Knwait eine Minderheitsbeteiligung von 30 Prozent. Überdies werde das wirtschaftliche Gesamtergebnis ner Konkurse davon mitbestimmt. Weiche Bundeshilfen der BSW und fier HSW gewährt werden wurden wirden 1830 ob die gegenüber der Bundeshilfen der Berndesregienung geltend gemachten Anspielche wegen der Ungleichbehandlung in der Kokskohlesubventionund der Beihilfen für den Wettbeweiber Arbed Saarstahl realisiert werden würden. Die in 1982 entstandenen Verluste bezifferte Korf für die BSW mit 3 Mill. DM. und für die BSW mit 8 Mill. DM. und für die BSW mit 8 Mill. DM. Korf wiederholte noch einmal seine Kritik an der Bonner Untätigkeit, gegen den verzerten Wettbeweich in der EG anzurgeben.

tigkeit, gegen den verzertten Wett-bewerb in der EG anzugehen. Er, Willy Korf, habe auf jeden Fall die Absicht dem Stahl und seiner neuen Technologie verbunden zu blei-



Dresdner Bank Aktiengesellschaft Frankfurt am Main

Wertpapier-Kenn-Nr. 804 610

Wir laden hiermit unsere Aktionåre zu der am

Freitag, dem 13. Mai 1983, 10.00 Uhr, in Frankfurt am Main, Alte Oper Frankfurt, Opernplatz,

#### ordentlichen Hauptversammlung ein.

#### Tagesordnung

- 1. Vorlage des Geschäftsberichts und des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 1982 mit dem Bericht des Aufsichtsrats. Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzerngeschäftsberichts für 1982.
- 2. Beschlußfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluß ausgewiesenen Bilanzgewinn von DM 79 039 708,-- zur Zahlung einer Dividende von DM 4,- je Aktie im Nennbetrag von DM 50,-- auf das Grundkapital vom 31. Dezember 1982 von DM 987 996 350,--, zahlbar am 16. Mai 1983,

3. Beschlußfassung über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 1982.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor.

- 4. Beschlußfassung über Satzungsänderungen.
  - a) In § 9 Abs. 4 (Ersatzmitglieder des Aufsichtsrats) wird der folgende Satz 2 eingefügt:

"Ihre Stellung als Ersatzmitglied lebt wieder auf, wenn die Hauptversammlung für ein weggefallenes, durch das betreffende Ersatzmitglied ersetzte Aufsichtsratsmitglied eine Neuwahl vornimmt." Der bisherige Satz 2 wird zu Satz 3.

b) In § 12 Abs. 3 (Beschlußfähigkeit des Aufsichtsrats) wird Satz 3 gestrichen; Satz 4 wird zu Satz 3.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die vorgenannten Satzungsänderungen zu beschließen,

5. Wahlen zum Aufsichtsrat.

Die Amtszeit sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder endet mit Ablauf der Hauptversammlung am 13. Mai 1983. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Abs. 1 Aktiengesetz und § 7 Abs. 1 Nr. 3 Mitbestimmungsgesetz aus zehn von der Hauptversammlung und zehn von den Arbeitnehmem zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, folgende Herren als Vertreter der Aktionäre in den Aufsichtsrat zu wählen:

**Berthold Beitz** Vorsitzender des Aufsichtsrats der Fried. Krupp GmbH, Essen Dr. Wisse Dekker Präsident, Vorstandsvorsitzender

der N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven Rolf Diel Mitglied des Vorstands der Dresdner Bank AG, Frankfurt am Main (bis 13. Mai 1983)

Hans Graf von der Gottz Vorsitzender des Vorstands der Altana Industrie-Aktien und Anlagen AG, Bad Homburg v.d.H.

Helmut Haeusgen Vorsitzender des Aufsichtsrats der Dresdner Bank AG, Frankfurt am Main

Horst K. Jannott Vorsitzender des Vorstands der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, München Professor Dr. rer. nat. Dr.-Ing. E. h. Rolf Sammet Vorsitzender des Vorstands der Hoechst AG, Frankfurt am Main Dr. Dieter Spethmann Vorsitzender des Vorstands der Thyssen AG, Duisburg Dipl-Ing. Emmanuel Tesch Präsident der ARBED, Acièries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange S.A., Luxemburg

Dr. Dr.-Ing. E. h. Dr. phil. h. c. Kurt Werner Vorsitzender der Geschäftsführung der Maschinenfabrik Goebel GmbH, Darmstadt Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung ferner vor, gleichzeitig mit den von ihr zu wählenden Aufsichtsratsmitgliedem folgende Herren zu Ersatzmitgliedem zu bestellen:

Rechtsanwalt Karl Beusch Generalbevolimächtigter und Justitiar der Siemens Aktiengesellschaft, München

Dr. jur. Detley Anderson Generalbevollmächtigter

Bilfinger + Berger Bauaktiengesellschaft, Mannheim

und zwar mit der Maßgabe, daß sie in der aufgeführten Reihenfolge Mitglieder des Aufsichtsrats werden, wenn Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner vor Ablauf ihrer Amtszeit wegfallen, und daß sie ihre Stellung als Ersatzmitglied (in der aufgeführten Reihenfolge) zurückerlangen, sobald die Hauptversammlung für ein vorzeitig ausgeschiedenes, durch das Ersatzmitglied ersetzte Aufsichtsratsmitglied eine Neuwahl vornimmt. Die Amtsdauer des in den Aufsichtsrat eingetretenen Ersatzmitgliedes ist nach der Satzung auf die Zeit bis zur Beendigung derjenigen Hauptversammlung beschränkt, in der eine Neuwahl stattfindet.

Beschlußfassung über eine Ermächtigung zur Einräumung von Optionsrechten auf Aktien der Dresdner Bank AG sowie über ein bedingtes Kapital und eine Satzungsänderung.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen

 a) Der Vorstand wird ermächtigt, den Inhabem von Optionsanleihen, die eine unmittelbare oder mittelbare 100%ige ausländische Beteiligungsgesellschaft der Dresdner Bank AG bis zum 13. Mai 1988 in Deutscher Mark oder in US-Dollar begibt, Optionsrechte auf Aktien der Dresdner Bank AG im Gesamtnennbetrag von bis zu DM 100 000 000,zu gewähren. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre der Dresdner Bank AG wird ausgeschlossen.

Die Optionsanleihen sollen in jeweils unter sich gleichberechtigte. auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen eingeteilt werden. Jeder Teilschuldverschreibung im Gegenwert von ca. DM 1 000,- werden von der Dresdner Bank AG ausgestellte Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber berechtigen, nach näherer Maßgabe der Optionsbedingungen bis zu acht Aktien der Dresdner Bank AG im Nennbetrag von je DM 50,- zu beziehen.

Der Optionspreis für eine Aktie der Dresdner Bank AG zu DM 50.wird in Deutscher Mark festgelegt. Er soll mindestens dem Durch-schnitt des an der Frankfurter Wertpapierbörse festgestellten amtlichen Einheitskurses für Aktien der Dresdner Bank AG – aufgerundet auf volle Deutsche Mark - an den der Beschlußfassung über die Begebung der Optionsanleihe vorausgehenden zehn Börsentagen entsprechen; § 9 Abs. 1 Aktiengesetz bleibt unberührt.

Sofern während der Laufzeit der Optionsanleihe unter Einräumung eines Bezugsrechts an die Aktionäre das Grundkapital der Dresdner Bank AG durch Ausgabe neuer Aktien erhöht wird oder neue Schuldverschreibungen mit Wandel- oder Optionsrecht begeben werden, wird der Optionspreis um den Betrag ermäßigt, der sich aus dem Durchschnittskurs des den Aktionären zustehenden Bezugsrechts an allen Handelstagen an der Frankfurter Wertpapierbörse – aufgerundet auf volle Deutsche Mark - errechnet. Eine Ermäßigung des Optionspreises entfällt, wenn den Inhabern der Optionsscheine ein Bezugsrecht eingeräumt wird, welches dem Bezugsrecht der Aktionäre entspricht. Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Optionsanleihen im Einvernehmen mit den Organen der die Optionsanleihen begebenden Beteiligungsgesellschaft festzulegen.

b) Das Grundkapital der Dresdner Bank AG wird um bis zu DM 100 000 000,– durch Ausgabe von bis zu Stück 2 000 000 auf den Inhaber lautenden Aktien im Nennbetrag von je DM 50,– bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Optionsrechten an die Inhaber der Optionsscheine aus den bis zum 13. Mai 1988 von einer unmittelbaren oder mittelbaren 100%igen ausländischen Beteiligungsgesellschaft der Dresdner Bank AG zu begebenden Optionsanleihen. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur im Falle der Begebung von Optionsanleihen und nur insoweit durchzuführen, wie die Inhaber der Optionsscheine von ihren Optionsrechten Gebrauch machen. Die aus der Ausübung des Optionsrechts hervorgehenden Aktien sind für das gesamte Geschäftsjahr der Dresdner Bank AG, in dem die Optionserklärung wirksam wird, dividendenberechtigt.

Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

c) Anderung des § 4 der Satzung durch Einfügung eines neuen Absatzes 3 mit dem folgenden Wortlaut:

"Das Grundkapital ist um weitere DM 100 000 000, – bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur soweit durchgeführt, wie die Inhaber von Optionsscheinen aus bis zum 13. Mai 1988 zu begebenden Optionsanleihen einer unmittelbaren oder mittelbaren 100%igen ausländischen Beteiligungsgesellschaft der Dresdner Bank AG von ihrem Optionsrecht Gebrauch machen".

Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden Absätze 4 und 5.

7. Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1983.

Der Aufsichtsrat schlägt die Treuhand-Vereinigung Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Steuerberatungsgesellschaft, Frankfurt am Main, vor.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist jeder Aktionär berechtigt, der in der Hauptversammlung eine Aktie vorweist oder sich als Aktionär in der im folgenden beschriebenen Weise legitimiert. Zur Ausübung des Stimmrechts und zur Stellung von Anträgen in der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am 6. Mai 1983 bis zum Ende der Schalterstunden bei einer der nachstehend genannten Hinterlegungsstellen, bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank hinterlegt haben und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort

Hinterlegungsstellen:

Bundesrepublik Deutschland einschließlich Berlin (West): 😽

Dresdner Bank AG, Frankfurt am Main, mit sämtlichen Niederlassungen Bank für Handel und Industrie AG, Berlin

Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank AG, München Deutsche Länderbank AG, Frankfurt am Main Bankhaus Reuschel & Co., München

Banque Bruxelles Lambert S.A., Brussel-

Frankreich: Banque Nationale de Paris, Paris Banque Veuve Morin-Pons, Lyon und Paris

Großbritannien: Barclays Bank PLC, London

Dresdner Bank AG London Branch, London

Bança Nazionale del Lavoro, Rom Dresdner Bank AG Sede di Milano, Mailand

Luxemburg:

Banque Internationale à Luxembourg S.A., Luxemburg Compagnie Luxembourgeoise de la Dresdner Bank AG Dresdner Bank International –, Luxemburg

Niederlande:

Algemene Bank Nederland N.V., Amsterdam

Österreich: Österreichische Länderbank AG, Wien

Schweiz: Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich Schweizerische Kreditanstalt, Zürich

Schweizerischer Bankverein, Basel

Dresdner Bank AG Sucursal de Madrid, Madrid und Barcelona

Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder einer Wertpapier-sammelbank ist die Bescheinigung über die Hinterlegung spätestens am 9. Mai 1983 bei unserer Bank in Frankfurt am Main einzureichen.

Der Hinterlegung bei einer Hinterlegungsstelle wird dadurch genügt, daß die Aktien mit Zustimmung der Hinterlegungsstelle für sie bei einem Kreditinstitut bis zur Beendigung der Hauptversammlung gespernt werden. 11.00

; .

Frankfurt am Main, im Marz 1983

Dresdner Bank Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Dresdner Bank





# Präsident Fritz Conzen 70

Is müßte eigentlich viel mehr Rheinländer unter den deutchen Verbandspräsidenten geen; solche, die auch ernste Proleme "locker" sehen, die ohne voruteile ihre Aufgaben ampaken und mit gelegentlich mißvertandenem) Humor einer rheinischen Frohnatur ihre eigene Posithen Frohnatur ihre eigene Posion vertreten. Fritz Conzen, am 2. pril ver 70 Jahren in Düsseldorf eboren, und seit 1969 Präsident er Hauptgemeinschaft des Deutchen Einzelbandels (HDE), gehört it dieser seltenen Spezies, für die insgleich und Verbindlichkeit icht mit Opportunität gleichzu-

Das-bringt vielleicht schon die ufgabe mit sich – nicht nur die esellschaftspolitische, den strukirgeplagten Einzelhandel gegen-ber der Politik zu vertreten, sonern auch die verbandspolitische lesprächs- und Kompromißbe-eitschaft von Groß-, Mittel- und Jeinbetrieben untereinander zu flegen. Dabei hat Conzen nie eien Hehl daraus gemacht, für wen in Herz schlägt: für den mitteländischen Einzelhändler.

Eine gute Voraussetzung für die amals wie auch nach 13 Jahren DE-Präsidentschaft diffizile Ar-≥it ist die atypische Herkunft des nternehmers Conzen. Das seit 41 von ihm geführte, inzwischen



FOTO: ARCHIV

125 Jahre alte Unternehmen ist mit Rahmen- und Leistenproduktion im Industriellen, mit der Bauglase-rei im Handwerklichen und mit der Kunst im Handel angesiedelt. Dieses Basis kommt auch in der Vielfalt seiner Amter zum Aus-druck: Präsident der Deutsch-Französischen Handelskammer und der Deutsch-Schweizerischen Wirtschaftsweizerischen und der Deutsch-Schweizerischen Wirtschaftsvereinigung, Industrieund Handelstag, Ausstellungs und Messeausschuß der Deutschen Wirtschaft, Düsseldorfer Messegesellschaft und Präsident der IHK Düsseldorf. Mit seinem Ausscheiden Fride dieses Jahres endet für den Ende dieses Jahres endet für Düsseldorf eine ganz besondere Ara. HARALD POSNY

#### NAMEN

Gottlob Wägerle, bisher Auf-chtsratsvorsitzender der Würt-mbergische Weingärtner-Zentral-feiert heute den 80. Geburtstag. enossenschaft eG (WZG), Möglinn, ist als Nachfolger von Albert lander zum WZG-Vorstandsvorlander zum WZG-VorstandsvorPR-Mann der ersten Stunde in der tzenden bestellt worden. Heinrich König, Seniorchef des

Bundesrepublik, wurde am 28. März 75 Jahre.

DEUTSCHE BANK / Innere Stabilität weiter gestärkt - Höchste Dividende gibt Anlaß zu Freude

## Solch gutes Ergebnis ist "weder planbar noch gestaltbar"

Der mit Spannung erwartete 1982er Abschluß der Deutschen Bank ist mit der Dividendenerhö-

Bank ist mit der Dividendenerhöhung von 10 auf 11 DM, der bisher
höchsten Dividende der Nachkriegszeit, einerseits Anlaß zur
Freude für die Aktionäre. Als Enttäuschung mögen sie es jedoch
vielleicht empfinden, daß sie an
der 33,3-prozentigen Steigerung
des Betriebsergebnisses einschließlich der Eigenhandelsgewinne nicht deutlicher beteiligt
werden. Doch auch die größte
deutsche Bank mußte sich gegen
die Folgen der Insolvenzweile im
Inland und die Zahlungsschwierig-Inland und die Zahlungsschwierigkeiten internationaler Schuldner mit einer Risikovorsorge in bisher nicht erlebtem Ausmaß absichern, wodurch die auch während der drei kritischen Bankenjahre unbe-strittene innere Stabilität weiter gestärkt wurde.

Allein der aus dem Zahlenwerk ersichtliche Wertberichtigungsbe-darf verschlang im Konzern der Deutschen Bank 1,7 Mrd. DM (plus 42,9 Prozent) und bei der AG 1,1 Mrd. DM (plus 21 Prozent). Dazu kommen bei der AG noch Effek. kommen bei der AG noch Effek-tenhandelsgewinne in der Größenordnung von schätzungsweise einer halben Milliarde sowie aufgelöste Rückstellungen, die mit Wertberichtigungen vorher verrechnet wurden. Mit dieser enormen Risikovorsorge seien, wie Vorstands-sprecher F. Wilhelm Christians sagte, keine stillen Reserven gelegt worden, wobei man nur hoffen kann, daß sich wenigstens ein Teil der Wertberichtigungen und Rück-stellungen später als nicht erfor-derlich herausstellt.

So relativiert sich denn auch bei der ertragsstärksten deutschen Bank das um ein Drittel gestiegene bisher beste Ergebnis, das ein-

schließlich der fast verdoppelten Effekten-, Devisen- und Edelmetallhandelsgewinne nach externer Schätzung bei etwa 2,5 Mrd. DM vor Steuern und Abschreibungen zu suchen sein dürfte. Davon gin-gen 298 Mill. DM (plus 24 Prozent) an die Aktionäre, 757 Mill. DM (plus 33,2 Prozent) an den Fiskus und etwa knapp drei Fünftel in die Risikovorsorge, die einschließlich aufgelöster Vorsorgebeträge mit insgesamt mehr als 1,7 Mrd. DM anzusetzen wäre. Auf eine Dotierung der offenen Rücklagen hat die Bank abermals verzichtet, nachdem durch die letzte Kapitalerhö-hung 372 Mill. DM dazugekommen waren. Auch die Überlegung, daß offene Rücklagen keine echte Risi-koreserve sind sowie steuerliche Erwägungen haben dabei eine Rolle gespielt.

Ein derart gutes Ergebnis hält Christians wegen des zu erwarten-den Drucks auf die Zinsmarge und steigender Kosten für nichtwiederholbar. Zudem sei in dem 1982 von einer besonders guten Konstella-tion begünstigten Eigenhandel ein so hoher Gewinn weder planbar noch gestaltbar. Die ersten beiden Monate 1983 waren allerdings recht ermutigend. Das Teilbetriebser-gebnis aus dem laufenden Ge-schäft spielte gegenüber dem an-teiligen Vorjahresergebnis immer-hin hal einer Zingmange von knapp hin bei einer Zinsmarge von knapp 3,2 Prozent ein Plus von 16,9 Prozent ein. Erheblich zugelegt hat die Bank nochmals bei den Handelsge-winnen aus dem Effektengeschäft.

Bei der Risikovorsorge müsse man allerdings "weiter auf dem Posten" sein, weil die Flurschäden der Re-zession noch nicht überwunden und die Insolvenzgefahren gerade am Ende einer Rezession besonders groß seien, betonte Christians.

Die 1982er Ertragsverbesserung wurde ganz entscheidend von der Fast-Verdoppelung der Eigennandelsgewinne geprägt, aber auch von der ergebnisoptimierenden Bilanzumschichtung und dem Zinsrückgang, was in der Zunah-me des Teilbetriebsergebnisses aus dem laufenden Geschäft (siehe Tabelle) zum Ausdruck kommt. Bei einer von 2,93 auf 3,12 Prozent ver-besserten Zinsmarge brachte das um 6,2 Prozent im Jahresdurchschnitt höhere Geschäftsvolumen eine Steigerung des Zinsüber-schusses um 11,6 Prozent auf 3,8 Mrd. DM. Weitere 941 Mill. DM (plus 5,5 Prozent) steuerte der Provisionsüberschuß bei, während der Verwaltungsaufwand nur unter-

In der seit 20 Jahren geringsten Expansion des Kreditvolumens spiegelt sich deutlich die Rezession wider. Zugenommen haben nur noch die standardisierten Pri-vatkredite. Das Übergewicht der kurz- und mittelfristigen über die langfristigen Ausleihungen hat sich weiter auf 61:39 verstärkt. Besonders vorsichtig war die Bank im Interbankengeschäft, wo sie die Bonität heute viel kritischer beurteilt als früher

Bei dem auf das Aktivgeschäft fein abgestimmten Einkauf von fremden Geldern gab es erstmals seit 25 Jahren keinen Zuwachs. Bei der Mittelbeschaffung, die ganz entscheidend die Zinsmarge bestimmt, ließ die Bank die teuren Kundentermineinlagen im Inland um 5 Mrd. DM abschmelzen und ersetzte sie zum Teil durch billigere bei den Auslandsfilialen. Aus-drücklich hebt die Bank hervor, daß sie auf die Zinssenkungssigna-le der Bundesbank rasch mit einer Kreditverbilligung für die KundMarktführer gewesen sei, was sie sich dank ihrer hohen Ertragskraft - nicht zuletzt aus den stillen Reserven – auch leisten konnte. Im internationalen Geschäft konzentrierte die Deutsche Bank ihre Aktivitäten auf die Finanzierung deutscher Exporte. Das Geschäftsvolumen der Auslandsfilialen wuchs nur noch halb so schnell wie in den Vorjahren. Im Mittelpunkt der Akquisition stand der Ausbau der Geschäftsbeziehungen mit der lokalen Kundenbergen lokalen Kundschaft.

Mit ihren Eigenmitteln fühlt sich die Deutsche Bank – auch im Kon-zern – für einen Geschäftsaufschwung gut gerüstet. Im Konzern stieg das Geschäftsvolumen 1982 um 3,9 Prozent auf 204 Mrd. DM und das Betriebsergebnis ein-schließlich Eigenhandel um 30,7 Prozent; der Jahresüberschuß sank wegen hoher Risikovorsorge um 16,9 Prozent auf 343 Mill. DM.

| Deutsche Bank AG       | 1982    | ± %   |
|------------------------|---------|-------|
| Bilanzsumme (Mill. DM) | 115 496 | + 0.  |
| Eigenkapital           | 5 374   | + 10. |
| in % d. Verbindlk.     | 4.9     | (4.4  |
| Gelder von Banken      | 37 396  | + 4.  |
| Gelder von Kunden      | 63 060  |       |
| Schuldverschr.         |         | - 13. |
| Ford an Banken         | 34 608  | + 1.  |
| Rentenwerte            | 8 853   | + 23  |
| Kundenkredite          | 63 362  | + 1.  |

a. o. Ergebnis\*) Gew. v. EEV-Steuern 1 049 + 33,8 747 + 37,8 EEV-Steuern Jahresüberschuß 1) Zins- und Provisionsüberschuß ab-

aus Ed Geschäft<sup>1</sup>

1) Zins- und Provisionsüberschuß abzigl. Personal- u. Sachaufwand sowie Afa auf Sachanlagen. 1) Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Kredite und Wertbapiere abzügl. Saldo aus sonstigen a. o. Ertrag (darunter Eigenhandelgewinn) und Aufwand.

#### Fertighäuser wieder gefragt

WERNER NEITZEL, Stuttgart In dem für die Baubranche schwierigen Jahr 1982 hat die Fertighausfirma Carl Platz GmbH & Co., Saulgau, die sich in der Gro-Benskala der rund 200 deutschen Fertighaus-Hersteller in etwa auf rengiaus-Hersteher in etwa dui Rang 20 einordnet, ihren Umsatz um 3,4 Prozent auf 60,3 Mill. DM gesteigert. Allerdings verkauste Platz mit 254 Einheiten 7 Prozent weniger Häuser als im Vorjahr. In der Branche ging der Absatz um 10 bis 20 Prozent zuruck. Produziert hat Platz im vergangenen Jahr 215 Häuser (minus 22 Prozent), ein Rückgang, der im wesentlichen durch einen Brand zu Beginn des

Jahres verursacht wurde Der dadurch aufgetretene Produktionsstau hat dafür gesorgt. daß das Saulgauer Werk bis weit über den Herbst 1983 hinaus ausgelastet ist. Darüber hinaus spurt man bei Platz eine deutliche Aufman bei Platz eine deutliche Auf-tragsbelebung, was zuf die Forder-programme des Bundes und auf-die sinkenden Einsen zursekge-führt wird. Seit Nevensber letzten Jahres haben die Bestellungen um über 70 Prozent (tegenaber der Vergleichszeit des Vorjahres augenommen. Die Preize für sein Fertighaus-Programm will Platz 1983 wie im vergangeren Jahr um 2 bis 2 Prozent der Vergleichszeit des Vergleichszeit

Wie im Vergangenen Jahr um 2 bis 3 Prozent anheben.
Auf das Geschaft in der Schweiz entfallen etwa 5 Pracent des Um-satzes – mit steigender Tendena Etwa 10 Prozent des Umsatzes re-sultieren aus der Drittel-Betein-gung am Lizenzachmer Dürener Fertighaus Gribb 8-05. Diesen I-Fertighaus GmbH & Co., Duren, In diesem Jahr will Platz 4 (3) Mill. DM investieren, darunter der Aufbau von acht neuen Muster'hiusern. Mit der Ertragslage ist Geschäftsführer Gerhard Dreschet "recht zufrieden" Platz rühlt rund 300 Mitarbeiter.



## **GAST im SCHLOSS**





**lotel-Restaurant** 

im romantischen Umfeld zur ERHOLUNG, ür TAGUNGEN u. SEMINARE

8534 Stromberg 1 0 67 24 / 10 26 - 10 27



8422 Riedenburg, Tel. 0 94 42 / 14 98 20 Pers.) und Fa



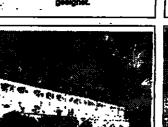





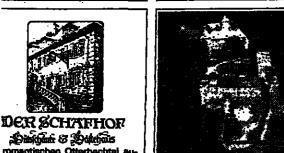

Distribute & Date of the contract of the contr 32 Amorbach, Tel. (0 93 73) 80 86



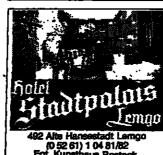



IHRE VERKEHRS WACHT Wir sorgen für helle Köpfe im Verkehr auch durch die Fernsehserie "Der 7. Sinn".



## Die neuen Freiheitsstatuen Europas.

Wenn weltweit die Rohölpreise in Bewegung geraten sind, haben wir das auch der konsequenten Erschließung eigener Ölvorkommen zu verdanken, deren weithin sichtbare Wahrzeichen die turmhohen Förderplattformen der Nordsee

Die Ölpreiserhöhungen 1973/74 haben gezeigt, wohin allzu einseitige Abhängigkeit von einer Förderregion führen kann. Kein Wunder, daß die westlichen Industrieländer den Ausbau eigener Quellen in anderen Regionen forcierten als zusätzliche Versorgungsbasis und

Faustpfand gegen Versuche, die Ölversorgung als politische Waffe zu benutzen.

Wenn sich jetzt in einer weltweit entspannten Rohöl-Versorgungslage die Marktkräfte durchsetzen und eine Rohöl-Preissenkung herbeiführen konnten, hat nicht zuletzt die Nordsee dazu beigetragen.

Einfach war es nicht, ausgerechnet dieses stürmische Meer zum Stabilitätsfaktor der europäischen Ölversorgung zu machen. Völlig neue Technologien mußten entwickelt, über 100 Milliarden Mark

von den beteiligten Unternehmen investiert werden, um einen Ölhahn zu schaffen, den uns niemand zudrehen kann. Jetzt kommt es darauf an, in der Nordsee wie überall in der Welt weiterzumachen. um die Ölversorgung der Zukunft auf eine immer breitere Basis zu stellen damit wir morgen genauso problemios tanken und heizen können wie heute.



Es gibt viel zu tun. Packen wir's an.

#### MATHEIS-GRUPPE

#### **ESBI-Mehrheit** wurde abgegeben

VWD, Kuchen Die Textilgruppe Matheis, Eislin-gen, hat keine Mehrheitsbeteiligung mehr an der Esbi Süddeutsche Baumwolle-Industrie AG. Kuchen/Württ., die am 28. Februar 1983 Vergleichsantrag gestellt hat. Wolfgang Matheis, Sprecher der gleichnamigen Gruppe und Vor-standssprecher von Esbi teilte auf Anfrage mit, die Matheis-Gesell-schaft Webfein-Textilvertriebs

#### **Abonnieren Sie Denkfrische**

Die WELT ist keine bequeme Zeitung, Ihre Analysen, Hintergrundberichte und Kommentare regen an zur geistigen Auseinander-(Denk-)Anstoßes. Das macht sie so wertvoll für kritische, aktive, geistig unabhängige Leserinnen und Leser. - Beziehen Sie die WELT im Abonnement. Dann sind Sie sit sür alle Diskussionen des Tages.

#### DIE WELT

Hinweis für den neuen Abonnenien Sie haben das Recht, thre Abonnements-Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Absende-Datum genügt) schnittlich zu widerrufen bei DIE WELT, Verrieb, Postlach 30,58 30, 2000 Hamburg Jo

An DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36 Bestellschein

Bute liefem Sie mir zum nachstmöglichen Termin bis auf weiteres die WELT. Der monatliche Bezugspreis beträgt DM 23.60 i Ausland 31,00, Luftpostversand auf Anfraget, anteilige Versand, und Zustell-kösten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen

PLZ/Ort \_\_

Unterschoft: \_ lich habe das Recht, diese Bestellung inner-halb von 7 Tagen i Absende-Datum genügtt schnitlich zu widerrufen bei DIE WELT. Vertneb, Postlach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

GmbH, Eislingen/Fils, habe Esbi-Anteile "über die Börse" verkauft. Nähere Angaben machte er nicht. Die hohen Esbi-Umsätze an der Stuttgarter Börse – in den letzten Tagen bis zu mehreren tausend 100-DM-Stücke bei einem Esbi-Ak-tienkapital von 5,7 Mill. DM – seien ihm unerklärlich, sagte Matheis. Nach wie vor werde mit Interessenten über eine Übernahme von Esbi verhandelt. Alle Esbi-Betrie-be laufen, so Matheis, zur Zeit voll weiter, ein Auftragsmangel besteDEGUSSA / Optimismus im wiederum schwierigen Jahr - Flexibilität der Dividende betont

## Die Gewinnkurve zeigt deutlich nach oben

Im Geschäftsbericht bereitet die Degussa AG, Frankfurt, ihre Aktionäre auf ein "wiederum schwieriges Jahr" vor. Bei der Vorlage des Berichts für die ersten fünf Monate des neuen Geschäftsjahres 1982/83 (30. 9.) klang Vorstandsvorsitzen-der Gert Becker aber weitaus optimistischer. Die bisher eingetretene Belebung ließ die Umsätze im Konzern um 34 und in der AG um 38 Prozent steigen. Zwar ist das im wesentlichen eine Folge des Preisanstiegs bei Edelmetallen, wie das im Unternehmensbereich Metall (Umsatzanteil im Vorjahr 83 Prozent) erzielte Plus von 54 Prozent zeigt, aber auch der Pharmaumsatz stieg um 17 Prozent. Der Chemiebereich, der im Vorjahr wenig Freude machte, legte zwei Prozent Umsatz zu.

Wichtiger ist jedoch: Der Ge-winntrend zeigt klar nach oben, auch wenn "von einem breiten Aufschwung noch keine Rede sein kann", wie Becker einschränkt. Der Optimismus für die weitere

JOACHIM WEBER, Frankfurt

Die Messer Griesheim GmbH,

Frankfurt, spürt in den ersten Mo-

naten 1983 noch keinen Aufwind.

Eher im Gegenteil: Nach dem Investitionszulage-Strohfeuer im Dezember ließen die großenteils vorweggenommenen Aufträge im Bereich Schweiß- und Schneidtechnik im Januar und Februar eine

Lücke von etwa 10 Prozent gegen-über den Vorjahreseingängen klaf-

Zuversicht bezieht der Ge-

schäftsführungsvorsitzende Hans

Messer aber aus einer Reihe neuer

Anwendungsgebiete sowohl der Schweißtechnik als auch des Indu-

striegase-Bereichs (65 Prozent vom

Umsatz). Von den 100 Mill. DM Sachinvestitionen, die 1983 in der

Inlandsgruppe "angestoßen" werden sollen – wirksam werden davon etwa 68 (46) Mill. DM –, werden vier Fünftel aufs Gase-Geschäft

Im "Schlechtwetter-Jahr" 1982

hat die Zweidrittel-Beteiligung der

Hoechst AG – der Rest ist in Fami-

lienbesitz - noch gut abgeschnit-ten. Zwar nahm der Weltumsatz

der Gruppe nur noch um 2 Prozent auf 1,6 Mrd. DM zu, das Auslands-

geschäft ging sogar leicht auf 680 (685) Mill. DM zurück und kam damit nur noch auf 42 (44) Prozent

Umsatzanteil. Und auch die 3,7pro-

zentige Umsatzsteigerung der In-landsgruppe auf 1,1 (1,06) Mrd. DM bedeutete real nur eine Stagnation.

entfallen.

MESSER GRIESHEIM / 1982 Schlechtwetter-Jahr

Vorerst nur Hoffnungen

INGE ADHAM Frankfurt Entwicklung des Geschäftsjahres spricht jedoch dafür, daß die Aktionäre, denen für 1981/82 die Dividende um 1 auf 8 je 50-DM-Aktie gekurzt wurde, für dieses Jahr wieder mit einer Erhöhung rechnen

> Ausdrücklich betonte Becker die von der Degussa gepflegte Divi-denden-Flexibilität, die für das Vorjahr, in dem der Jahresüberschuß im Konzern um 9,4 Prozent auf 58 (64) Mill. DM zurückfiel, zur Kürzung führte. Im unveränderten Jahresüberschuß von knapp 50 Mill DM in der AG kommt die Ergebnisverschlechterung nicht zum Ausdruck Finanzvorstand Robert Ehrt wies deshalb ausdrücklich darauf hin, daß es sich bei der daraus vorgesehenen Einstellung von 10 (5) Mill. DM in die freien Rücklagen nicht um eine handelt. Gewinnthesaurierung sondern, da diese 10 Mill. DM dem Gegenwert der Veränderung von Sonderposten mit Rücklagenanteil entsprechen, um eine Umschich-tung auf der Passivseite.

Doch in der Ertragsrechnung zeigten sich deutlich die Erfolge

gen. Der Jahresüberschuß der Muttergesellschaft nahm um gut 17

Prozent auf 40 (34) Mill DM zu, der

Brutto-Cash-flow der Gruppe hielt m't plus 16 Prozent auf 227 (195) Mill. DM fast das gleiche Tempo.

Dahinter stehen ein massiver Vor-

ratsabbau, ein verbesserter Zins-saldo, Personal- und Material-kosteneinsparungen und höhere

Beteiligungserträge in einem Ge-

samtausmaß, das sogar noch 27,1 (0,2) Mill DM Abschreibungen auf Finanzanlagen leicht verdaulich

Daß die Signale 1982 nach Jahren kräftigen Wachstums erst ein-

mal auf "Konsolidierung" standen,

zeigen auch die Investitionen

Weltweit wurden 101 (152) Mill. DM

in Sachanlagen investiert, deutlich weniger als die Abschreibungen

von 151 (123) Mill DM. Die Zahl

der Mitarbeiter ging dabei auf 8060

(8430) zurück, begleitet von inzwi-

schen wieder reduzierter Kurzar-beit in der Schweißtechnik.

Keine Pause gab es in der Forschung und Entwicklung. Hier stiegen die weltweiten Ausgaben auf 58 (50) Mill. DM, die noch über-

wiegend (mit 51 Mill DM) aufs

Inland entfielen. Längerfristig soll aber auch im Ausland, sogar in Japan, mehr entwickelt werden.

Rationalisierungsbemühun-

winnzahlen wird an dem Rückgang des Ergeonisses nach DVFA um rund ein Fünftel die tetsächliche Ergebnisentwicklung des Vorjahres sichtbar, das Ehrt ausdrücklich als "schwieriges Jahr" kenn-zeichnete, für das sich die Dividende von 8 DM durchaus sehen lassen könne.

Deutlicher als die gezeigten Ge-

Einmal mehr bewährt hat sich im vergangenen Jahr nach Ansicht der Degussa-Verwaltung die "be-sondere Struktur" des Unternehmens. Der Verbund Metall, Chemie und Pharma habe dafür gesorgt, daß die Auswirkungen des ungünstigen Jahres begrenzt blieben. Zufrieden zeigt sich die Degussa mit dem Unternehmensbereich Metall: Bei einem der Preisentwicklung folgender Umsatzminus von 18 Prozent auf 5,7 Mrd. DM (im Kon-zern) war das Ergebnis besser als im Jahr zuvor: bei Chemie (Umsatz plus 5 Prozent auf 3,2 Mrd. DM) wurde bei "unzureichender Kostenweitergabe" und schwächer ausgelasteten Kapazitäten der Vor-

jahresgewinn "deutlich" unterschritten. Wiederum gestiegen sind die Beteiligungserträge, die in der AG mit 38.6 (36.7) Mill. DM zu

Buche schlagen.
In Sachanlagen investiert wurden 222 (251) Mill. DM, hinzu müssen noch 25 Mill. DM für den Neubau der Hauptverwaltung gerech net werden, der durch Leasing finanziert wird. Für dieses Jahr plant das Unternehmen 273 Mill. DM Investitionen, davon 173 Mill. DM in der AG.

| Degussa.                    | 1981/82 | ±%     |
|-----------------------------|---------|--------|
| Welt-Umsatz                 |         |        |
| (Mill DM)                   | 8887    | - 11,1 |
| davon Ausland (%)           | 61      | (63,2) |
| AG                          | 7375    | - 13,2 |
| Mitarbeiter                 | 21 362  | + 1.4  |
| Sachinvestitionen           | 222     | - 11,5 |
| Cash-flow')                 | 343,7   | + 1,6  |
| Netto-Gewinn <sup>a</sup> ) | 74.4    | - 20.8 |
| Netto-Umsatz-               | , -4-   | ,-     |
| rendite (%)                 | 0,65    | (0.64) |

WIBAU / Kapitalerhöhung um 15 Millionen

## Noch große Zukunftspläne

INGE ADHAM, Frankfurt Als "straff geführten Konzern mit verschiedenen Fertigungsstätten, aber einheitlicher Ausrich-tung" sieht Vorstandsvorsitzender Roland Spicka die Wibau-Gruppe der Zukunft. Nach dem Erwerb der britischen Babcock Construction Equipment Ltd. und der Mohr & Federhaff AG mit den Unternehmen IBAG Vertrieb GmbH, MFL Prüf- und Meßsystems GmbH und Tonindustrie Prüftechnik GmbH sei das Programmziel der Wibau-AG. Grundau-Rothenbergen, im wesentlichen erreicht, eine "Ge-samtlinie der beiden wesentlichen Baustoffe dieser Welt, nämlich Asphalt und Beton" und für die Stamm-Wibau eine Phase der Kon-

solidierung gekommen. Mit Investitionen von rund 40 Mill. DM (sämtliche Investitionszulagen berechtigt) will das Unternehmen diese Phase beschleuni-gen. Mit den Zukäufen wird der Wibau-Umsatz in diesem Jahr nach Angaben des Unternehmens rund 600 Mill. DM erreichen (vergleichbar gemacht 1982: 520 Mill. DM). Für das abgelaufene Jahr weist die Wibau-AG 275 (237) Mill. DM Um-satz aus; er soll in diesem Jahr, das nach Spickas Einschätzung noch keinen Baumaschinen-Boom bringen wird, 300 Mill. DM erreichen.

Den Kapitalbedarf zur Finanzierung der weiteren Ausweitung schätzt Spicka mit rund 200 Mill. DM ein, um die Eigenkapitalquote

(derzeit gut 30 Prozent) mindestens zu halten. Geplant ist von der Verwaltung eine Kapitalerhöhung um zunächst 15 Mill auf 45 Mill DM durch die Ausgabe von Gratisak-tien im Verhältnis 2:1; eine weitere Aufstockung auf 75 Mill. DM soll durch Bareinzahlung aufgebracht

Dabei hofft Spicka, der selbst mit 20 Prozent an der Wibau-AG beteiligt ist, auf eine Erweiterung des Aktionärskreises. Derzeit lie-gen nach seiner Einschätzung rund 35 Prozent des Kapitals bei freien Aktionären, den Rest hält die IBH-Baumaschinenholding, von der man, wenn auch die auch für die Zukunft geplante Vertriebszusammenarbeit betont wird, offenbar etwas Abstand gewinnen möchte.

Als Ziel aller Maßnahmen sieht Spicka einen Wibau-Konzern mit gut 20 Prozent Weltmarktanteil für sein Gesamtprogramm (wobei be-sonders Südostasien Wachstum verspreche) und gut 1 Mrd. DM
Umsatz. Die jetzt entstandene
Gruppe sieht Spicka als bereits saniert an: Man werde schon 1983 mit
mindestens ausgeglichenen Ergebnissen arbeiten nissen arbeiten.

Mittelfristig sollen wie bei der AG rund 2,5 Prozent Nettorendite erreicht werden. Die Wibau-AG weist für das vergangene Jahr 8,1 (5,3) Mill. DM Jahresüberschuß aus. Das Ergebnis je Aktie nach DVFA stieg auf 11 (7,7) DM.

Landgasthof "Hubertus"
5944 Fleckenberg (Hochsaverland)
Tel 897/2/368. Ein gediegener Landgasthof, abseits vom Straßenverkehr, Behaglichkeit, Entspannung vom Alltag. Alle Zimmer mit Bad/Dusche, WC und Balkon, Lift, Sonnenterrasse, eigener Forellenbach; ideale Wanderwege, Hausprospekt.

Sehr schön und ruhig geleg. Hotel mit gepflegtem Hallenb., Sonnenbank, Suna, Massage-Bank, alle Zi. mit Bad, Du/WC, TV u. Telefon, Balkon. Direkt am Wald, große Liegewiese. Tischtenmis- u. Billard-Raum. Ein Haus, in dem man sich wohl führt. 5 Automin. z. gr. Thermalbad, Eiskunstlaufbahn, Tennispl. u. -halle, eigen. Reitpf. vorhanden.

Hotel-Pens. Ströthoff Rübezahlweg 47, 5790 Brilon-Gudenhagen, Tel. 02961/25 40

Information durch die

Telefon (02981) 1241

5788 Winterberg 8

AUTASTENBERG800mL

Urlaub im Hochsauerland

Kurverwaltung Altastenberg

#### CENTRALBODEN / Lebhafteres Hypothekengeschäft

#### Thesaurierung hat Vorrang

JOACHIM GEHLHOFF Köln rige Hypotheken Nominalzinsen ngerührt von der schon vor bei entsprechend geringeren (bis zu 90 Prozent gesindenen) Auszah-Ungerührt von der schon vor Jahresfrist geäußerten Kritik ihrer freien Aktionäre ("Dividenden-Geiz") bleibt die zu 85 Prozent der Deutschen Bank gehörende Deut-sche Centralbodencredit-AC. Köln, auch für 1982 beim gewohrt ten Dividendensatz von 11 DM für 66 Mill DM Aktienkspital (Haupt-versammlung am 9, Mai in Berlin). Vom konstant mit 49,5 Mill. DM ausgewiesenen Jahresüberschuß gehen wiederum gut 70 Prozent in die offenen Rücklagen von nun 446 Mill. DM. Der Vorstand zierte sich zwar, dem 1982er Abschluß eine Note zu geben. Doch an des Aufsichtsrats-Vorsitzenden F. Wilhelm Christians vorjähriger Note ("sehr erfolgreich") sind offensichtlich keine Abstriche zu machen. Im Gegenteil. Der Ertragsspielraum wurde größer und groß genug, um mit 13,7 (2,7) Mill DM offene Wertberichtigung auf Forderungen zu betreiben.

Eine Vorsorge, die mit dem An-schwellen der Zinsrückstände bei Hypothekenschuldnern auf 11,7 (4.8) Mill. DM und der Zahl der Zwangsverfahren bei säumigen Schuldnern auf 704 (415) Fälle be-gründet wird, aber noch keinen endgüttigen Forderungsausfall be-deutet. Obendrein schnellte die Rechnungsabgrenzung nach Pera-graph 25 HGB auf 94,3 (63,2) Mill. DM empor, wovon nun 37,4 (8,3) Mill. DM als Damnum-Ertragsreserve der nächsten Jahre zu werten sind. Denn zumal wegen der steu-erlichen Abzugsfähigkeit des Dam-nums verstärkten die Darlehens-nehmer 1982 ihre Vorliebe für nied-

**Kurze Laufzeiten** 

Die Hoffnung der Kreditkunden auf sinkende Zinsen hat bei der

Wüstenrot-Bank AG, Ludwigs-burg, die Nachfrage nach Darlehen mit kurzer Laufzeit, die eine späte-re längerfristige Anschlußfinanzie-

rung zulassen, stark ansteigen las-sen. Die Forderungen der Bank mit Laufzeiten unter vier Jahren er-

Laurzeiten unter vier Jahren er-höhten sich in 1982 um 80 Prozent auf fast 1 Mrd. DM. Insgesamt nahm der Bestand an Kundenfor-derungen um 40 Prozent auf 2,5 Mrd. DM zu. Die Bilanzsumme stieg auf 5,6 Mrd. DM (plus 16,7 Prozent)

Prozent). Bei guter Ertragslage nahm der Zinsüberschuß auf 59

Mill DM (plus 8,5 Prozent) zu, Das

Betriebsergebnis verbesserte sich

um 9,5 Prozent auf 30,5 Mill DM Aus 9,8 (8,3) Mill DM Jahresüber-schuß werden 4 Mill DM in die

Rücklagen eingestellt. Es wird eine von 12 auf 13 Prozent erhöhte Divi-

dende ausgeschüttet.

stark gefragt

Mill DM verbesserten Zinsiberschuß war das Wachstum des Geschäftsvokumens Freilich weit größer als die Zunahinse der Ertragskraft. Vom sinksmien Zinsniveaubefügelt, steigerte Centralboden
das Zusagevokumen an Hypotheken auf den noch nie erreichten
Spitzenstand von 1,14 (1,44) Mrd.
DM, während es hei Kommunsldartehen leicht mif 1,8 (1,86) Mrd.
DM gedrosselt winds. Von den Hypothekenzusagen aufdielen 18 (11)
Prozent auf Mieprohnungen und
insgesamt 79 (Warkrozent auf den
Wohnungsbau

Im Boom des Hypothekengeschäfts sieht der Vorstand für 1882
jedoch nichts anderes als die Tatsache, daß viele Bauberren ihren che, daß viele Bauherren ihren. zinsspekulativen Attentismus mit kurzfristiger Vorschaltfinsneie rung zugunsten der Konsolide rung beendeten. Die seit Herbst 1982 zu beobschtende Wiederbele bung der Wohnungsbaukonjunk-tur leugnet er zwar nicht. Aber nach dem "auch für uns überra-schenden" Anfangserfolg der För-derungspolitik nach der Bonner Wende bedürfe es nun einer Wohnungspolitik, die den Marktkräften noch viel mehr Raum gebe. In der Refinanzierung ihres Darlehensgeschäfts konnte die Bank 1982 bei der Emission von insge-samt 4,45 (3,28) Mrd. DM neuen Schuldverschreibungen erstmals seit Jahren eine leichte Normalisie-

rungstendenz zu längeren Laufzei-ten erreichen

100 to 100 100

lungskursen.
Bei einem nar auf 130,5 (129)
Mill. DM verbesserten Zinsüber-

#### Bertelsmann findet Partner für Arista nl Stuttgart

dpa/VWD, Hannover Das amerikanische Medienunternehmen RCA wird sich an der Arista Records Inc., einer US-Tochter der zu Bertelsmann gehörenden Ariola Schallplattengruppe, zu rund 50 Prozent beteiligen. Ein Vertrag sei, so Bertelsmann, unterzeichnet und den zuständigen US-Behörden in-zwischen zur Überprüfung zugelei-tet worden. Wie es in der gemeinsa-men Erklärung weiter heißt, werde die Arista als selbständige Ermadie Arista als selbständige Firma fortbestehen. Bertelsmann-Vor-standschef Mark Wössner hatte bereits auf der Bilanzpressekonferenz gesagt, daß die Arista-Gruppe im Geschäftsjahr 1981/82 (30. 6.) bei einem Umsatz von umgerechnet 130 Mill DM einen Verlust von 29 Mill DM verzeichnete. Bei Bertelsmann zeige man sich nunmehr zuversichtlich, Arista gemeinsam mit dem amerikanischen Partner in kurzer Zeit wieder in die schwarzen Zahlen zu bringen.

## -"Ihr Urlaubsziel — Das Sauerland"-

ihr Haus für Wochenend und Kurzurfaub
Hotel Restaurant Haus Frommann 5884 Helver-Carthqueen, Tel. (02353) 611. Hatlenschwimmb, Seuria, Kegelbahn anerk, gt. Kuche, Restaurationsgart, Schone Spazierwege. Bitte Prosp. anfordern

Gemütlicher Gasthof - selt 1500 im Familienbesitz ım romani schen Ohlenbachlai, am Fuße des Kahlen Asien. Nähe Winterberg, in verkehrs-gunstiger Einzellage am Waldhang. Zi. m. Bad. Du WC, VP 40.- bs. 45.- DM. Prospekt Gasthof Braun. "Zum Hohen Knochen", 5948 Schmallenberg-Ohlenbach, Telefon 02975/411

Hochsauerland Pension Albers

Sehr ruhig gelegenes Haus, direkt am Wald, viele Wanderwege Alte Zimmer Bad WC oder Dusche WC und Balkon vollpension OM 51. Teilpension und Ubernachtung mit Fruhstück moglich Telefon 02975 461 und 268

Urlaub i. Hochsaverland in gemütl. Pension, herrl. gelegen, dir. am Wald, Wanderwege u. Freizeitanlagen in unmittelbarer Nabe, mod. Neubau, alle Zi, im Bauernstil m. Du/WC, Tel, u. TV-Anschl., Balk.

oder Terrasse. Gemütl. Aufent-haltsraum m. TV. ÜF 19,50, ermäßig-ter Preis für Kinder. Privot-Pension Morionne Olgemonn 5780 Bestwig-Andreasberg. Dorfstraße. Tel. 02905-494

Das Repflegie Hotel im Witgensteiner Land
20 Minuten von der BAB-Abfahrt Dillenburg (Sauerlandlime)
Hallenbad Sauna Kegelhahn Hoteltennsballe Tennisplatz Tennisschule
Fördern Sie bitte unseren Hausprospekt an:
Lahnstraße 55 5928 Laasphe Telefon 02752:333 und 15 55

Fotel Deimann zumWilzenberg

Gediegener personi Familienbe-trieb, ruh Lage direkt a. Wald. eige-ner Park. jed Komf , Lift, erstki Zi . auch Fenenwohnungen zu varmie-Hallenbad, Sauna, Solarium Massagen, med. Badeabt. Tennispi., Angeln, Reiten 5848 Schmallenberg-Winkhausen HOCHSAUERLAND - T 02975:511

Hotel Knoche Rimberg
in schönster u. ruhigster Einzellage des
Hochsäuerlandes, 713 m ü. M., Ideale
Wandernöglichkeit, Komfort-Zimmer,
Hallerhad, Saura, Solarium, Fitneß, Kinderspelichteum, Skuht und geapure Leich derspielraum, Bernat der Bernat der Bernat der Bernat der Bernat der Bernat der Berna

5948 Schmallenberg-Rimberg, Telefon 02974/7041



HOCH SQUERUAND

Reisejournal

Restaurant "Kurhaus Karp" SSS8 Mantherg/Hochasus-land, Schild-straße 1. Tel. (02992) 758-9, in Idyil Lage, Zi mit allem Komfort, Tagungar, gutbur-geri, Küche, Spezialitaten, Ozoa-Hailen-bed (33 7) mit Gegenstromant, Sauno, So-larium, Liegeh, mediz Böder, Packungen, Massag u Krankongymass, (alle Kassen augel 1 VP au 52- DM, UF ab 55, DM, Bittle Prospekt enforders,

Der Katalog mit allen

mationen ist da.

wichtigen Urlaubsinfor-

'67 Ferienarie des Hachsage:

journa! 83 aut 12 Seiten mit Farblotes vor

Œ FF a H. P. L. bietet echta Gastfreundschaft, farbige Tradition und freies Land-- Schönheitskuren, Tages-Vochenendprogramme im

STADT DES WALDES IN HOCHSAUERIAND

京

Hotel - Restaurant - Café

Wir bieten ihnen Aufenthalt in komfortabel eingerichteten Apparte-ments für 2–8 Personen, Hallenschwimmbad, Sauna, Hausbar, Ruten Sie uns an.

Für die Monate Max + Juni gilt: 14 Tage wohnen 10 Tage bezahlen.

Hoch-

sauerland

Gästehaus Hennecke 5948 Schmallenberg/ Bodefeld

450 bis 800 m hohen urgesunden

Zum Beispiel Wandern:

Vier Naturparve teilen sich das

Hochsauerland Charth die Welder

uber Berg und Tal, wo konnig es

Taga mai 6 Ubernachtungen mit

Tommes

Hochsauerland Am Fuße des Kahlen Asten

Urlaub und Entspannung in gemuti. Atmosphare, absents v Verkehr, Hallenbad, Sauna, Solarium Spielkeller etc. Hauseigener Tennisplatz. Herrliche Wanderwege in reizvoller Landschaft, VP ab DM 45.- bis 80.-, HP ab DM 35.- bis 75.-, 50 % Ermäßigung für Kinder bis 10 Jahre. Für die Fenenzeit bieten wir Familien mit Kindern Familienpauschalpreise an. Fordern Sie bitte unseren Hausprospekt an.

**Hotel Tommes** 5948 Schmallenberg-Nordenau Teleton 02975-220

BAB Abfahrt Olpe · Winterberg

Hochsauerland - Urlaubsziel - zu allen Jahreszeiten -KUR-UND SPORTHOTEL Gasthof Groste Grafschaft HOCHSAUERLAND 5948 Schmallenberg-Grafschaft Gepflegtes Haus im rustikalen Still mit Tagungs- und Konferenzräumen Hallenschwimmbad - Sonnenbänke Reitbetrieb Sommer und Winter Telefon (0 29 72) 2 63 ganzjährig geöffnet –



"Landes u. Bundesgolddorf-Sieger 1981". Erhol find Sie i. Eversberg, 450-540 m. i. ruh, herri. waldr Gegend, m gepfil. gekennz. Wanderw. k. Durchgangsverk., Orf. vP u. Fer-Wohn., Trembeck. Termis, Mungolfpl, Freischsch. Modellflug, Waldlehrpfad. Heimatmusseum. Kurkontzerte, gel. Waldward. Farbprosp, anforders. Verkahrsverein Eversberg, 5778 Meschede-Eversberg, Telefon (0291) 5 11 54 Wenterberg's Souvenseite

1) Statt tropischer Hitze – Heilklims für die Gesundheit

1) Statt tropischer Hitze – Heilklims für die Gesundheit 2) Anstelle von Hektik und Streß - Ruhe in urwüchsiger fittelgebirgslandschaft + heitere Bewegungstherapie 3) Gegen Isolierung + Vereinsamung, Sport, Spiel, Tanz, Geselligkeit + Amüsement in Hülle und Fülle. Ausk. u. Kurverwaltung 5788 Winterberg/Hochsauerland Prosp.: Postf. 1005 W - 1 (02981) 18 57 + alle Verk.-Vereine

Eversherg Urlaud IIII HUGHSauch IIII August Armsberger Wald



Machen Sie Urlaub am Rande des Sauerlandes im Rande des Sauerlandes im

Oberbergischen Feriendorf
Houptsalson noch Häuser frei
In 5275 Bergneustadt 2. 400 m u. NN. Nähe Agger- u.
Biggesee, steh. umg. v. Wäld. mehr. kompl. gemütl,
elnger. Holzhäus. f. 2–7 Pers. Reichh. Freizeitang. f.
Thren AKTIVURLAUB zu wirkl. ginstig. PREISEM.
Tischten.. Kneippaal.. Kind spielpl. beheiz. Grillhütte für 60 Pers.. Sonnenb. Sommer 33: ERÜFFNUNG der WALDSAUNA. lnf.: Lilli Flasche, An den
Eichen 10. 527 Gummersbach 1, Tel. 02261/2 52 12



Bestwig Eslate Scharaffenberg

Zom Beispiel Schnaefrauden: 90 Lifte und Loipen erschließen das großte Wintersportgebiet nordlich des Mains Statom und Langlauf Stowanderungen der Winter bier ist herrlich



Zom Beisplol verkehragûnstig: | Aschen | 2 Sid Hamburg 3 12 Sid Berlan 6 Sid Hamburg 1 25 Sid Berlands 1 Sid Kolan 1340 | Deptowed 1 Sid Musses 1 2 Sid | Iranhilut 1 2 Sid Wagnerial 1 Sid



Zum Beispiel Badespaß: Segela Surten Dampferfahrten rund om die 3 Talsperren ist im Sammer eine Menge los Court Beispiel 4 Personen ab 240 - DM pro Wocher und auf Surfikurs pro Wochenende incl

Jetzt anfordern:

● Hobby and Aktivurlaub '83

(mit über 70 Pauschalangebeten)

■ Reisejournal 83



HOCH SALERIAND Hochsauerlandkreis Amt für Fremdenverkehr Postfach 14 60/ DW 5790 Brillon Telefon (0 29 61) 9 12 29 🔎

## DIE WELT

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Hersuspher: Anel Springer, Matthias Walden Berlin Chafredakteure; Wilhied Hertz-Eicheurde, Dr. Berbert Kraup Allee 99, Tel. (02:26) 30:41, Telex 8:85 7):4 Stally. Chefredakteure: Peter Gillies, Bruno Walters, Dr. Gilnier Zehm Perster der Chefredaktion: Heinz Berth Hamburg-Ausgabe: Diethart Goos Cheis vom Diemst: Klams Sürgen Fr. Heinz Klags-Lübke, Jens-Martin L remz Ange-Lucke, Jem-Martin Låddeke (WELT-Report), Born: Friedr. W. Heering, Essen; Horst Milleshelm, Hamburg

general Berner Friedt, W. Heering, Rases; Hoert Ribesheim, Hamburg Reses; Hoert Ribesheim, Hamburg Verantwortlich für Seite I, politische Nachrichten: Gernet Facite, Peter Prilipps (stelle); Doutschland: Norbert Koch, Bidiger v. Wolkowsky (Mellec), Internationale Public Manfred Neuber, Ausland: Jürgen Liminst, Maria Weidenhiller (stelle.); Berkhard Miller, Dr. Manfred Rowold (stelle.); Merimagen: Zuno von Loewanstern (verantw.), Horst Stelie; Bundeswehr Ridiger Moniac; Bundesgeichie/Rompus Uhrich Liller; Ostauropa: Dr. Carl Gustaf Ströhm: Zeltgeschichteit Wahrer Golries; Warschan. Gerd Brüggeman: Industriopolitile Ham-Baumann. Gedt und Kredit: Claus Derthager, Feuilleton: Dr. Peter Dittimar, Reinhard Beuth (stelle.); Geintige Wehr Will des Buchas: Alfred Statismum, Peter Böbbis (stelle.); Dr. Heilman Jaesrich (stelle.); Franschen: Dr. Brighte Heiler, Wassenschaft und Technic Klaus Miller; Sport: Frank Quednau; Aus aller Weit: Uhrich Bleger, Kond. Testes (stelle.); Reise-WELT und Auto-WELT. Heilez Horrzomm, Birgit Cremers-Schiemann (stelle, für Beise-WELT); WELT-Report: Heine-Bucht Scheiths; Auslandabeilagen: Hams-Herbert Holauson; Loserbriede: Heile Ommason; Lettonde Redakteure; Dr. Leo Fi-

Weiter leitande Redakteure: Dr. Leo Fl-scher, Peter Jenisch, Werner Kahl, Walter H. Rueb, Lothar Schmidt-Mühifach Fotoredaktion: Bettina Rathje; Schlodes daktion: Armin Rock Denner Karrenpondenten-Redsktion: Man-fred Scholl (Leiter), Heinz Heck (stelly.), Ginther Beding, Stefan G. Heydeck, Hans-Jürgen Manjake, Dr. Eberhard Wischke, Gi-zels Reiners lischer Korrespondent: Bernt Con-

Sirwolf
Deutschland-Korrespondemen
Berlin:
Hans-Rüdiger Karutz, Klans Gettel, Peter
Weerts; Düsseldorf: Dr. Wilm Hertyn, Joschim Geblioft, Haraid Pomyr, Frankfurt,
Dr. Dushwart Guraltsch (mujisith Korrespondent für Städtchau/Architekturt, loga
Adham, Josehim Weber, Hamburg: Herbert
Schätte, Jan Brech, Kläre Warnecke MA:
Hannower, Dominik Schmidt; Kief: Berud
Lampe; München: Peter Schmidt, Prof. Ulrich B. Marieer; Sinttgart: Ning-Ha Kuo,
Werster Neissall

Auslandsberg, Brüssel: Wilhelm Hadier, London: Fritz Wicht, Wilhelm Furier, Mos-land Friedrich H. Neumann: Furier, Mos-land Kageneck, Josephin Schanfall, Bom-Friedrich Melekaner, Stockholm: Rejer-Gaterman; Washingson Thomas L. Kielin-ger, Horst-Alexander Stebert Galermann; wasnington Thomps L. Kielinger, Horst.-Alexander Slebert
Auslands-Korrespondenten WELT/SAD:
Athen: E. A. Antonarez: Beirut: Peter M.
Hanke: Bogoti: Prot. De. Chiner Friedlisder: Britssei: Cay Graf v. Brochdomft-Alleleidt. Bodo hadber, Jerusalem: Ephrain Lahav. Heina Schewe; Johannesburg: Dr. Hans
Germani; Lopdont Helmat Voss. Christian
Ferber: Claus Geissmar, Riegfried Helm,
Peter Michalski, Joseffen Zwildrach; Los
Angelen: Enri-Pieinz Kulzowiki; Madrid:
Roif Gertz, Maland: Dr. Günther Depas, Dr.
Munika von Zitzewitz-Jonnan; Mexico City: Wetter: Thomes; Kew York; Alived, was
Krassenstein, Chite Baser, Erost Haptrock,
Hans-Jürgen: Stick, Wolfgang: Wil: Paris;
Helm: Weissensberger, Constanner Knitzer,
Joachin Lathel: Ram: Anna Tsel,en; Tokio:
Dr. Fred de in Trobe, Edwin Karmiol; Wazhington: Dietrich Schult; Zürich: Pierre
Rothechild.

Zentrairedaktion: 5300 Bonn 2. Godesberger

1000 Berlin 61, Kochstrafie 50, Redaktion: Tel. (8 36) 2 58 11, Telex 1 84 511, Anzelgen: Deutschind-Ausgabe Tel. (0 30) 25 91 29 31, Telex 1 84 611

4300 Essen 18, Jm Toelbruch 106, Tel. (9 20 54) 10 11, Telex 8 579 104 Fernimpierer (8 26 54) 8 27 28 und 8 27 28

2300 Kiel, SobioBetraSe 16-18, Tel (04.31) 9.34.30 3000 Hamover 1, Lange Laube 2, Tel (05 tl) 1 79 tl, Telex 8 22 919

4000 DBsseldorf, Graf-Adolf-Platz 11, Tel (02 11) 27 30 43/44, Telex 6 58? 756

6000 Frankfurt (Main), Westendstraße 8, Tel. (05 11) 71 73 It; Telex 6 12 409 7000 Stattgart, Sciebühlplatz 20s. Tel. (07 11) 22 13 26, Telex 7 23 966

6000 München 40, Schollingstruße 39–43. Tet. (0 89) 2 38 13 01. Telex 5 23 813

Monatsabounement bei Zustellung durch die Post oder durch Träger DM 21,60 cin-schließlich 6,5 % Mehrwertsteuer. Aus-landsabonnement DM 31.- einschließlich Porto. Der Preis des Luftpostabonnements

Gülige Ameigenpreisiste für die Deutsch-andausgabe: Nr. 61 und Kombinstinostaff DIE WELT WELT am SOMNTAG Nr. D. für die Hamburg-Amgabe: Nr. 47.

Amiliches Publikmitomergan der Berkner Börse, der Bremer Wertpagiarbirne, der Rheiniach-Westblischen Börse zu Dissel-dort, der Frankturter Wertpagierbirdes, der Hamsestlachen Wertpagierbirse, Hamburt, der Biederskehnischen Börse zu Bamowen, der Begerischen Börse, Nünchen, und der Baden-Wertfembergischen Wertpepierbör-se zu Stuttgart.

Für unverlangt eingesandtes Material keine Gewähr. Die WELT erscheist mindestens viermal Mirrich mit der Verlagsbellege WELT-REPORT.

Verlag: Agel Springer Verlag AG, 2000 Hamburg 36, Kuiser-Wilhelm-Straffe 1 Nachrichtentechnik; Reinhard Precheit Herstellung Werner Koziak

Aspelgen: Dietrich Windberg, Gos mag: Reinhard Hoyer, Namhurg/Ess Vertrieb: Gard Dieter Leilich Verlagsieiter, Dr. Ernst-Districh Adler Druck in 4300 Essen 18, im Teelbruch 105; 2006 Hamburg M. Kaisey-Wilhelm-Str. 6.





#### Wir suchen Profis

armögensberater/Bausparkassen- u. Versicherungsberater Zelt ist reif, ein seit Jahren erfolgreiches Geschäft in eine e Dimension zu heben. Optimieren Sie Ihren Umsatz mit dem triebskonzept der CAV-Methode.

#### ÜBERNAHME EINER REGIONALDIREKTION

als Regionaldirektor im Verbund der CAV Aufgabe erfordert fachliche Qualifikation, nachwe

beren Umsatz und einen Kapitalbedarf von DM 30 000,- bzw. gute Bonität von DM 850,- für eine monatliche Leasingrate. CAV bietet:

7 Jahre Erfahrung im Bereich Vermögensberatung und Vermögensplanung Ein Team von Fachleuten, Spezialisten, Computerexperten

und renommierten Partnern Modernste HARDWARE und SOFTWARE

- Modernste HAHDWAHE und SOFTWARE
- Konkurrenztose Programme mit überzeugenden Vorteilen
- Echte Interessenten aus dem gesamten Bundesgebiet
- Sorgfältige Einführung und Schulung
- Wirksame Verkaufsförderung und prof. Werbung
- CAV-Imagepflege über PR und Werbeteam - Der Beste soll den Posten DIREKTOR FÜR DEUTSCHLAND

Splitzenprovisionen ındkenatnisse sind Voraussetzung und der Wille zur dynamien Leistung erforderlich, um das Expansionsziel der CAVppe zu gewährleisten.

DIE CAV-GRUPPE HAT DIE ZUKUNFT BEREITS BEGON-L DENN DIE ZEIT DER BERATUNG PER TASCHENRECHNER VORBEI. VERLIEREN SIE DEN ANSCHLUSS NICHT.

Interesse sehen wir Ihrer Bewerbung entgegen. Ihr Ansprech-ner ist unser Vertriebsmanager, Herr Gothan.

Computer-Analyse the Vermögen Betalungs- und Vermittimgsgest Mr Bausparen und Versicherung Pfingstweidstraße 11 6000 Frankfurt/Main 1 Tel.: 06 11 / 43 02 79

#### <del>ieneralvertrieb</del>

1

Sayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinlandlight 2 + Saarland und Schleswig-Holstein zu vergeben. Hersteller
de Geschäftspartner zum Aufbau und Betreuung eines Vertriebsiges für konkurrenzloses Produkt für Energieeinsparung und Umschutz. DM 50 000,- bis DM 100 000,- Eigenkapital und Unternehgegeist sind Voraussetzung. Senden Sie Ihre Kurzbewerbung
an die Firma G. Rotter GmbH, Energiesparprodukte, Germadr. 4, 7410 Reutlingen 24 (Rommelsbach) od. rufen Sie uns wegen
einer Terminvereinbarung unter Tel. 0 71 21/6 31 41/2 an.

Bernhardiner-Welper Tel. 07 11 / 85 28 86

Suche tätige Beteiligung oder Firmenübernahme eratgs.- od. Dienstleistun

Beratgs.- od. Dienstleistungs-Untern, bevorzugt. Bin 39 J., Dr., rer, pol. m. techn. u. betriebs-wirtsch. Ausbildg Erfahren in al-ien Managementfunktionen inkl. Gesch.-führg. in Prod.- u. Bera-tungsuntern. Ang. erb. u. S 5233 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Als Generalimporteur von italienischen Video-Spielfilmen su-chen wir eine Firms, welche die

#### Vertretung

für Deutschland übernimmt. Offerten unter Chiffre ofa 5224 A Orell Füssli Werbe AG, Postfach, CH-4002 Basel

Grundbuchforderung Wer zieht kussenset ein? ig. unt. V 5390 an WELT-Verl Post 1008 64, 4300 Essen.

#### Teilhaber

(aktiv o. still), f. neues Fitnesscenter (Bar, Saunakhub usw.) im Hochsau-erland gesucht. Eventuell a. Ver-mietung o. Kauf möglich. Angeb. erb. u. U 5383 an WELT Verl. Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Bankkaufmann hr. unt. D 5442 an WELT-Verlag Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Norwegen-Spezialist ledigt Marketingaufgaben, Ge häftsanbahnungen, Wirtschaftsaus kunfte und Inkassi in Norwegen. Ole Brauer Tel. 9 46 / 46 27 44 o. 47 49 41

**Anlagøberater** mit guten Kontakten zu privaten Anlegern von stark expandieren-der Leasing/Vermietungsgesell-schaft auf dem Gebiet Maschi-nen- und Spezialausrüstung

gesucht. Bieten bankübliche Sicherheite und Spitzenverdienst. Verlag, Postfach 10 08 64, 4300

hr Aufschlag für eine neue, starke Saison: ie richtigen Tips, Anregungen und Hilfen finden Sie im April-Heft von tennis magazin. Jetzt bei Ihrem Zeitschriftenhändler.



## **Deutsche Bank**

Aktiengesellschaft

Frankfurt am Main Wertpapier-Kenn-Nr 804010

Wir laden unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, dem 18. Mai 1983, 10.00 Uhr, im Saal 3 des Congress Centrums Hamburg (CCH), Hamburg 36, am Dammtor, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

#### Tagesordnung:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Geschaftsberichts für das Geschäftsjahr 1982 mit dem Bericht des Aufsichtsrats Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzerngeschäftsberichts für das Geschäftsjahr 1982

Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den zur Verfügung stehenden Bilanzgewinn von 298.349 458 DM zur Ausschüttung einer Dividende von 11 DM je Aktie im Nennbetrag von 50 DM zu verwenden

- 3. Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsiahr 1982 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
- 4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 1982 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
- 5. Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1983 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Treuverkehr AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – Steuerberatungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum Abschlußprüfer für das Geschäftsjahr 1983 zu bestellen.

Neuwahl des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 des Aktiengesetzes und § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer vom 4. Mai 1976 aus je zehn Mitgliedern der Anteilseigner und der Arbeitnehmer zusammen. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Aktionärsvertreter nicht an Wahlvorschlage gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor. folgende Aktionärsvertreter für die nächste Amtsperiode in den Aufsichtsrat zu wählen:

1. Dr. Hans Feith, Frankfurt am Main Mitglied des Aufsichtsrats, früher Mitglied des Vorstandes der Deutschen Bank AG

Dr. Friedrich Karl Flick. Düsseldorf-Oberkassel geschäftsführender Gesellschafter der Friedrich Flick Industrieverwaltung KGaA

3. Jörg A. Henle, Duisburg

geschäfisführender Gesellschafter der Firma Klöckner & Co H. F. van den Hoven, Rotterdam

Vorsitzender des Verwaltungsrats der Unilever N. V. 5. Dr. Karl Klasen, Hamburg Bundesbankpräsident i.R.

6. Hans L. Merkle, Stuttgart Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH

Dipl.-Ing. Dr. Bernhard Plettner, München

Vorsitzender des Aufsichtsrats der Siemens AG 8. Franz Heinrich Ulrich, Düsseldorf Vorsitzender des Aufsichtsrats, früher Mitglied des Vorstandes der

Deutschen Bank AG 9. Dipl-Kfm. Günter Vogelsang, Düsseldorf

Hannelore Winter, Düsseldorf Hausfrau

Die zu Ziffer 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 Aufgeführten gehören bereits jetzt dem Aufsichtsrat an und werden zur Wiederwahl vorgeschlagen.

Der Aufsichtsrat schlägt ferner vor, folgende Herren als Ersatzmitglieder zu wählen, die in der nachstehenden Reihenfolge an die Stelle vorzeitig ausscheidender Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre treten:

a) Dr. Hans-Dieter Mosthaf, Stuttgart Direktor der Robert Bosch GmbH

b) Dr. Hans Fritsch, Düsseldorf

Generalbevollmächtigter der Mannesmann AG

Der unter a) Aufgeführte gehört bereits jetzt als Ersatzmitglied dem Aufsichtsrat an und wird zur Wiederwahl vorgeschlagen.

Genehmigtes Kapital

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen:

a) Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30 April 1988 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Aktien gegen Geldeinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 400,000,000 DM zu erhöhen. Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen; der Vorstand ist jedoch ermachtigt, Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen und das Bezugsrecht auch insoweit auszuschließen, als es erforderlich ist, um den Inhabern von Optionsscheinen aus den in §4 Abs. 4 und 5 der Satzung genannten Optionsanleihen ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Optionsrechts zustehen würde.

Die in der Hauptversammlung vom 14 Mai 1981 erteille Ermachtigung zur Erhöhung des Grundkapitals, die mit einem Betrag von 126.000 000 DM noch nicht ausgenutzt worden ist, wird aufgehoben

b) §4 Absatz 6 der Satzung wird wie folgt neu gefaßt

Der Vorstandist ermachtigt, das Grundkapital bis zum 30. April 1983. mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Aktien gegen Geldeinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt. 400.000.000 DM zu erhöhen. Dabei ist den Aktionaren ein Bezugsrecht einzuraumen; der Vorstand ist jedoch ermachtigt. Spitzenbetrage von dem Bezugsrecht der Aktionare auszunehmen und das Bezugsrecht auch insoweit auszuschließen, als es erforderlich ist, um den Inhabern der Optionsscheine aus den in Abs.4 und 5 genannten Optionsanleihen ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Optionsrechts zustehen würde.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Simmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Altien spatestens am Dienstag, dem 10. Mai 1983, bis zur Beendigung der Hauptversammlung bei einer der nachstehend genannten Hinterlegungsstellen hinterlegen. Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemaß, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für sie bei anderen Kreditinstituten bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden

Hinterlegungsstellen sind

in der Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West). Samtliche Niederlassungen der

Deutschen Bank AG, Frankfurt am Main Deutschen Bank Berlin AG, Berlin,

Deutschen Bank Saar AG, Saarbrucken,

Societé Genérale de Banque, Brüssel und Antwerpen. Deutsche Bank AG, Succursale de Bruxelles und Filiaal Antwerpen,

in Frankreich Société Générale, Paris,

Deutsche Bank AG, Succursale de Paris.

in Großbritannien:

Midland Bank plc, London, Deutsche Bank AG, London Branch,

Banque de Luxembourg S A., Luxemburg. Deutsche Bank Compagnie Financière Luxembourg S A., Luxemburg.

in den Niederlanden. Amsterdam-Rotterdam Bank N. V., Amsterdam,

Algemene Bank Nederland N. V., Amsterdam, H Albert de Bary & Co. N. V., Amsterdam,

in Österreich

Creditanstalt-Bankverein, Wien,

in der Schweiz

Samtliche Niederlassungen der Schweizerischen Kreditanstalt, Zürich, der

Schweizerischen Bankgesellschaft, Zürich, und des Schweizerischen Bankvereins, Basel, sowie die

Deutsche Bank (Suisse) S. A., Genf, und die

Deutsche Bank (Schweiz) AG, Zürich. Die Aktien können auch bei einem deutschen Notar oder bei einer Wert-

papiersammelbank hinterlegt werden. In diesem Falle bitten wir, die von dem Notar bzw. der Wertpapiersammelbank auszustellende Bescheinigung spätestens einen Tag nach dem letzten Hinterlegungstag bei einer Hinterlegungsstelle einzureichen.

Für die Ausübung des Stimmrechts verweisen wir auf § 18 (1) unserer Satzung:

"Das Stimmrecht jeder Aktie entspricht ihrem Nennbetrag, Gehören einem Aktionar Aktien im Gesamtnennbetrag von mehr als 5% des Grundkapitals, so beschränkt sich sein Stimmrecht auf die Zahl von Stimmen, die Aktien im Gesamtnennbetrag von 5% des Grundkapitals gewähren. Zu den Aktien, die einem Aktionär gehören, rechnen auch die Aktien, die ein Dritter für Rechnung des Aktionärs innehat Ist ein Unternehmen Aktionär, so rechnen zu den Aktien, die ihm gehören, auch die Aktien, die ein herrschendes, von ihm abhängiges oder ein mit ihm

konzernverbundenes Unternehmen oder ein Dritter für Rechnung

solcher Unternehmen innehat\* Der in §18 (1) genannte Anteil von 5% des Grundkapitals entspricht zur Zeit einem Nennbetrag von 67.806.695 DM = 1.356.133 Aktien zu je 50 DM

Der Vorstand

Frankfurt am Main, im Marz 1983









## Heute neu

<u>Das ist eine gute Idee:</u> Zeitschriften, die 4mal im Jahr erscheinen – im Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter - und dann einen ganz besonderen Glanz verbreiten. Hier der FEINSCHMECKER: Gastlichkeit, Reisen und Speisen, kleine und große Rezepte, Gastronomie im In- und Ausland. Der FEINSCHMECKER macht

Sie mit Dingen bekannt, die Sie so in keiner anderen Zeitschrift zu sehen bekommen. Höchst interessant in der neuen Ausgabe:

Die Feinschmecker-Wahl '83: Sensationelle Hitliste der deutschen Restaurants...ausgewählt von den Lesern des FEINSCHMECKER. Der FEINSCHMECKER-

überall, wo's Zeitschriften gibt. DM 7,50. Heute ebenfalls neu: Die High Quality Journale architektur & wohnen

| Ware<br>Fester notierten                                   | npre                                        | ise                                   | Town                                                                                    |                                                                                                                |                                                     |                                                                                       |                                                          |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tierungen am Die<br>kurz vor Marktsch<br>und Kakao. (SF)   | netac                                       | Gold                                  | l-, Silber-  <br>der New                                                                | und Kup<br>Yorkor (                                                                                            | Camay                                               |                                                                                       | 29. 3.<br>290,00<br>350,00<br>350,00<br>29. 3.<br>114,15 | 28. 3. 300.00<br>350.00<br>350.00<br>29. 3. 113.70<br>113.50 | Maete Crusta (e.to.) October each schwere River Northern Kühle enn: schwere River Northern Sorjabohnen Chizago (e.bush) Mar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29. 3.<br>42.23<br>52.35<br>53.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28.3.                                  | Wolle, Fasen<br>Barmarolle<br>New York of the<br>Command of the<br>Oct.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | i, Kautsch<br>20. s.<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heinen<br>Heine | <b>29. 3.</b><br>75.70                        | Kantschok<br>Mathysia (min- c kg<br>Nar 1 RSS 2000.<br>April .<br>Mat<br>Nar 2 RSS April<br>Nar 3 RSS April<br>Nar 4 RSS April<br>Tendent rating | 541,53-245,60 241,00-242,00<br>247,50-248,50 246,00-247,00<br>245,00-235,00 225,50-233,50<br>235,50-236,50 237,50-238,50<br>235,53-236,50 237,00-228,00<br>235,53-236,70 237,00-228,00 | Deutsche Alu-Gußlegieru<br>(Dug 100 kg) 20, 3, 3, 100 cg) 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300     | 28, 1,<br>30.49<br>ngen<br>27, 1                  | Note: Value: Printes Gold: H. & H. Astraud. 112.75 Scher H. & H. Astraud. 1155-9 00 Planel H. Hillegton: 1059-9 00 Planel H. Hillegton: 175.00 Planel H. Hillegton: 175.00 Planel H. Hillegton: 175.00 Planel H. Hillegton: 175.00 Product. Planel 175.00 Pr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Getreide und Getreide<br>Weizen Chrango (c. Sush)          | 93 2                                        | R T . IK∆                             | aflee                                                                                   | 29. 3.                                                                                                         | 28. 3.                                              | Sept                                                                                  | 113,20<br>112,20<br>108,15<br>164,75<br>20<br>20         | 1:2:50<br>1:1:50<br>10:30<br>10:30<br>150                    | Section Section Section Section Section Start Start Socies Section Sec | 53 C3<br>53 C3<br>53 C3<br>54 C3 | 50 G +<br>57 G +<br>48 G 1             | Kautschuk New York  D.D. Handettes  TO RESS - Models  Wolle  Ling Males C.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4.</b> 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -<br>55 75                                    | Jule London IE Ign<br>BWC<br>BWD<br>BTC<br>ETD                                                                                                   | 29, 3, 28, 3<br>414,03 414,0<br>350 20 350 00<br>250 20 350 00<br>350 00 350,00                                                                                                        | 1 Leg. 231 341-347<br>Leg. 233 346-364<br>De Prese verstehen sich für Abnahmennenge<br>5 i trei Werk. | 300-363<br>303<br>341-347<br>345-364<br>149n 1 34 | Man 1072 00 1072 00 1072 00 1072 00 1072 00 1072 00 1072 00 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 1710 27 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Weizen Waterpeg (can. \$1) Wheat Board of                  | 9.3. 2                                      | 7,50<br>S<br>B. 3.                    | New York (C1b)<br>Fermenkoate Mai<br>Julia<br>Heat<br>Heav York (Sm)<br>Fermenkoate Mai | 124,90<br>123,25<br>122,75                                                                                     | 124,75<br>125,40<br>123,00                          | Endambol New York (c/lb) Südstäden kob Werk Malsöl New York (c/lb) US-Mancheststad-   | <b>29.3.</b><br>23.00                                    | 23. 3.<br>34 00                                              | Checops ster Var Les Aug Sent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 191 S6<br>162 50<br>163 35<br>200 50<br>200 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | V2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29. 1.<br>134-15<br>172-15<br>173-173<br>173-173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28. 3.<br>392-395<br>311-313<br>418-419<br>18 | Mergen-Angaben I ti<br>= 0.4536 kg. 1 Fi =                                                                                                       | en — Ronstoffpreise<br>pycupos (Ferrance) = 31 1035 g 18<br>76 WD - (-) BTC - (-) STD - (-)                                                                                            | Platin (CAI (eg)                                                                                      | 25. J.<br>33.70<br>32.700<br>31.900               | New Yorker Metaliborse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Roppen Winnipeg (can. S t) Mar                             | 15,20 11<br>17,10 11                        | 8.00 Z                                | Sub<br>Sept<br>Umsatz                                                                   | 1734<br>1771<br>2010                                                                                           | 1731<br>1762<br>-                                   | ten iop Werk                                                                          | 20,75<br>18,10<br>18,52<br>18,68<br>18,98<br>19,09       | 20,50<br>18,41<br>18,55<br>18,75                             | Dez<br>Lan<br>Lainsagt<br>Wrong Ican \$1-<br>Mars<br>Mass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 201 55<br>208 50<br>208 50<br>29. 3.<br>29. 50<br>229.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28. 3. 1<br>28. 3. 1                   | Roza Fr.<br>Return<br>Ma<br>Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29. 3.<br>40.00<br>40.00<br>45.20<br>45.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44 00<br>44 90                                | Westdentsc! (DM je 100 kg) Biel: Sass London lautene Monal . dnottelg Monal                                                                      | ne Metalinotierunger<br>30, 3. 29, 3<br>110,53-113,71 108,33-109,01<br>114,60-114 78 113,09-113,28                                                                                     | Depussa Vitipr 22 870 Reclaushmers 31 898 vecambers 34 508 Gold (Frankhurer Bossen                    | 22 580<br>31 500<br>34 200                        | 140 76.00<br>140 77.50<br>Sept 75.50<br>Dec. 75.50<br>15.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70<br>16.70 |
| Mai ):<br>Jub                                              | 9.3. 2                                      | 18 40   1<br>8 3   15                 | hui . Sept. Gid                                                                         | 7.67<br>7,40<br>7,58<br>7,92<br>8,30<br>29, 3,                                                                 | 7,00<br>7,33<br>7,68<br>7,98<br>8,30<br>-<br>28, 3, | Der                                                                                   | 19,09<br>19,43<br>19,70                                  | 18,99<br>19,35<br>19,55<br>19,75                             | Juli<br>Kokosti<br>New York (Gib)<br>Westaiste fob Wes-<br>Entimetal<br>Rottertam (\$1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29. 3.<br>29. 75<br>22.75<br>30. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29. 3<br>52. 3<br>29. 3.               | Same of the second of the seco | 29. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28.3                                          | Ziek: 6as s Lordan<br>Bufend Monat<br>Criticis Monat<br>Produc -Pres<br>Retuzion 99.9%                                                           | 165,85-166,24 169,45-169 53<br>171 90-172,03 175,43-175,65<br>181,76 182,63<br>3527-3562 3445-3560                                                                                     |                                                                                                       | 821.40<br>785.50                                  | Londoner Metaliborse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lish Sept Mass Cheago (c bush) May                         | 73,50 17<br>92,75 18<br>14,00 31            | 2.00 R<br>0.75 L<br>1.75 S<br>8.00 U  | afiee<br>London (£1) Fighusta-<br>Mai<br>Juli<br>Sept                                   | 29. 3.<br>1932-1935<br>1758-1759<br>1705<br>4207                                                               | 28. 3.<br>1902-1905<br>1735-1738                    | Schmatz Cheago (c/to) loca lose Chose white hog 4% fr F Talig                         | 16 35<br>15 00                                           | (4 25<br>(5 00                                               | jegi herk cd<br>Leloti<br>Rotercam (S.)<br>jegi řefo, er Tarik<br>Palandi<br>Rotercam (S.igi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 452,50<br>550,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 120 CC                                 | Color Color (S.C.) Signal Corpora (S.C.) Color Color (S.C.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29<br>29. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 68 )<br>28. 3.                                | NE-Metaile<br>(OM je 100 kg)<br>Bekirshythepler<br>für Leitwecke<br>(DEL-Nongre)                                                                 | 30. 3. 29. 3.<br>397.73-399.66 337.75-399.86<br>118.25-119.25 116.50-117.50                                                                                                            | Internationale Edelmetal                                                                              | 29. 3.<br>412.09<br>412.75                        | Med (CT) Name 312.30-12.31 200.00-22 312.30-12.31 200.00-22 312.30-12.31 200.00-22 312.30-12.31 200.00-22 312.30-12.31 200.00-22 312.30-12.31 200.00-22 312.30-12.31 200.00-22 312.30-12.31 200.00-22 312.30-12.31 200.00-22 312.30-12.31 200.00-22 312.30-12.31 200.00-22 312.30-12.31 200.00-22 312.30-12.31 200.00-22 312.30-12.31 200.00-22 312.30-12.31 200.00-22 312.30-12.31 200.00-22 312.30-12.31 200.00-22 312.30-12.31 200.00-22 312.30-12.31 200.00-22 312.30-12.31 200.00-22 312.30-12.31 200.00-22 312.30-12.31 200.00-22 312.30-12.31 200.00-22 312.30-12.31 200.00-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22 312.30-22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gerste Winnipeg (can St' 2<br>Marx 11<br>Max 11<br>John 11 | 9. 3. 2<br>11,00 10<br>07,08 10<br>06.20 10 | 1. 3. 1<br>6,00 1<br>5.00 1<br>2.70 1 | akao<br>London (£1)<br>Ferminiamirala Marz<br>Mai                                       | 1268-1270<br>1279-1290<br>1297-1298<br>577 1                                                                   | 1244-1245<br>1251-1252<br>1297                      | Ties fark (c.fb) to white fancy bleichtänig yallowness 10% fr F Schwesse Chespo (c/b) | 15.50<br>15.00<br>14.50<br>13.00                         | :5 53<br>15,00<br>1-,50<br>13,00                             | Senstra of<br>Soja6i<br>Fatterd, (M3.100 kg)<br>on Nederl for Werk<br>Kopra<br>Romertain (S.1)<br>Phil. Impon of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 376 GC<br>108.GC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 194 10 )<br>127 50                     | # 1817 Test  8 101 80 Type 2  8 101 80 Type 2  Seide Yolton (# Kg)  AAA, 45 Lage  April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50 80<br>60 80<br>28. 3.<br>28. 3.<br>14 550<br>14 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28. 3.                                        | Biei in Kabelin<br>Aleminium<br>for Lestwecke (VAN<br>Runcbarren<br>Vorsehdran<br>Auf der Grundlege der                                          | )<br>370-372 370-372                                                                                                                                                                   | Tails (11-19-sarren)                                                                                  | 97 050<br>712,80<br>730,80                        | The column   The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mai<br>Juk<br>Sept                                         | 10.26 1<br>10.57 1<br>10.42 1               | 0.26<br>0.57<br>0.45<br>0.53          | London (£1)<br>Rohaucket Mai<br>And                                                     | 125,55-125,60 1<br>132,95-133,05 1<br>139,95-140,00 1<br>146,00-146,15 1<br>155,10-155,25 1<br>158,00-159,50 1 | 136,85-136,95<br>143,10-143,40<br>152,25-152,50     | April                                                                                 | 48.55<br>51.60<br>52.35<br>69.40<br>68.65                | #544 E33                                                     | Prid, tration of<br>Kolosoft (\$ light)<br>Prideptimen of<br>Leinsalat<br>Rotterfam (\$ t : ct<br>Rotterfam (\$ t : ct<br>Rotterfam (\$ ct )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 515.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 512.50                                 | May Rautschuk Lindon für ig- Lindon  | 20.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28. 3.<br>77.00-78.50<br>79.20-79.50          | Messingnot Messingnot Ms 58. 1 Ver- arbeitungsstute Ms 58. 2 Ver- arbeitungsstute Ms 63. 2 Ver- arbeitungsstute Ms 63.                           | ierungen<br>30. 3. 29. 3.<br>334-338 334-338                                                                                                                                           | 12 Morate                                                                                             | 783,80<br>28. 3.<br>256.35                        | Zint (21) Passe 489.00-479.00 479.00-4<br>3 Morata 486.00-486.50 488.00-486.30 488.00-486.30 488.00-486.30 488.00-486.30 488.00-486.30 488.00-486.30 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00-486.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### HOLSTEN-BRAUEREI

Aktiengesellschaft

#### HAMBURG

Bilanz zum 30. September 1982

| AKTIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. 10. 1981                                                            | Zugang, Z =<br>Zuschreibung   | Umbuchung                    | " "                                                                                                                                | Abschreibung                 | Stand<br>30. 9. 1982          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DM                                                                     | DM                            | DM DM                        | DM                                                                                                                                 | DM                           | DM                            |
| I. ANLAGEVERMÖGEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                               | <br>                         |                                                                                                                                    |                              | }                             |
| A.Sachaniagen und<br>immaterielle Anlagewerte<br>1. Grundstücke und grund-                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                               |                              |                                                                                                                                    |                              |                               |
| stücksgleiche Rechte<br>mit Geschafts-, Fabrik-<br>und anderen Bauten<br>2 Grundstücke                                                                                                                                                                                                                                        | 40 940 371,24                                                          | Z 280 294,00<br>515 126,51    |                              | 2510,44                                                                                                                            | 2 143 865,07                 | 39 589 416,24                 |
| mit Wohnbauten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 321 567,00                                                             | 358 154,45                    |                              | -,~                                                                                                                                | 141 938,45                   | 537 783,00                    |
| 3. Bauten auf fremden<br>Grundstücken                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 285 425.00                                                             |                               |                              | -,-                                                                                                                                | 17 898,00                    | 287 527,00                    |
| 4. Maschinen und<br>maschinelle Anlagen<br>5. Fuhrpark<br>6. Betriebs- und                                                                                                                                                                                                                                                    | 17 728 750,60<br>4 169 728,00                                          |                               | + 203 220,43<br>-,-          | 828,71<br>53 946,44                                                                                                                | 5 984 220,43<br>2 045 240,84 | 15 749 398,00<br>4 497 454,00 |
| Geschaftsausstattung                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 921 699,69                                                           | 10 894 659,16                 | + 76 854,18                  | 245 233,00                                                                                                                         | 11 192 370,34                | 7 455 609,69                  |
| zahlungen auf Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 199 570,54                                                           | 5 245 468,75                  | - 532 217,20                 | 251 700,00                                                                                                                         |                              | 12 661 122,09                 |
| und andere Rechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 32A 335,17                                                          | 2 607 300,87                  | + 252 142,59                 | 647 507,80                                                                                                                         | 1 724 038,66                 | 11 812 232,17                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90 891 446,64                                                          | 25 850 099,83<br>Z 280 294,00 | + 532 217,20<br>- 532 217,20 | 1 201 726.39                                                                                                                       | 23 249 571.89                | 92 570 542,19                 |
| B. Finanzanlagen 1. Beteiligungen                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 51 249 428,35                                                          | 7 092 492,15                  | ~                            | 2 318 798,00                                                                                                                       | 360 642,43                   | 55 662 480,07                 |
| Anlagevermögens  3. Ausleihungen mit einer Laufzeit von mindestens                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.00                                                                   |                               | ~                            | ~                                                                                                                                  | 1,00                         | ~~                            |
| vier Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27 306 139,50                                                          | 17 039 453,86                 | ~                            | 17 124 468,30                                                                                                                      | 2 378 404,64                 | 24 842 720,42                 |
| (davon durch Crund-<br>plandrechte gesichert<br>DM 974 462,551                                                                                                                                                                                                                                                                | 169 447 015,49                                                         | Z 280 294,00<br>49 982 045,84 | + 532 217,20<br>- 532 217,20 | 20 644 992,69                                                                                                                      | 25 988 619,96                | 173 075 742,68                |
| IL UMLAUFVERMÖGEN A. Vorrate 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstof 2. Bier und andere Ferugwarer 3. Handelswaren                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                               |                              | 6 639 638,89<br>8 275 063,30<br>932 268,49                                                                                         | 15 846 970,68                |                               |
| B. Andere Gegenstande des<br>Umlaufvermogens<br>1. Geleistete Anzahlungen<br>2. Forderungen aus Lieferunge<br>3. Schecks<br>4. Kussenbestand, Bundesbank<br>5. Guthaben bei Kreditinstitut<br>6 Eigene Aktien (Nennwert DI<br>7. Forderungen an verbundene<br>8. Forderungen aus Krediten, d<br>9. Sonstige Vermogensgegenst. | - und Postscho<br>n<br>4 492 600,00)<br>Unternehmen<br>je unter § 89 A | ckguthabenktG fallen          |                              | 380 213,12<br>40 116 652,11<br>357 852,69<br>209 875,15<br>17 563,16<br>1 796 270,00<br>1 173 290,60<br>699 975,59<br>5 868 791,11 | 50 820 484,55                | 68 487 <b>455,2</b> 3         |
| III. RECHNUNGSABGRENZUN                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GSPOSTEN .                                                             |                               |                              |                                                                                                                                    |                              | 235 628,70                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                               |                              |                                                                                                                                    |                              | 239 778 824.61                |

#### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 1981 bis 30. Sentember 1982

|                                                                                                            | DM            | DM                            | DM                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|
| I. Umsatzerluse                                                                                            | 1             |                               | 367 417 668 99                |
| 2 Bestandsminderung -erhöhung der Erzeugnisse                                                              | l             | 1                             | - 96 478,89                   |
| 4. Gesantierstung<br>5 Aufwendungen fur Rob-, Hills- und Betriebsstoffe                                    | i             | 1                             | + 90 784,00<br>367 411 974,10 |
| 5 Aufwendungen für Rob-, Hilfs- und Betriebsstoffe<br>sowie für bezogene Waren.                            | 1             |                               | 141 143 288,83                |
| 6. Roherirag<br>7. Ertrage aus Gewinnibführungsvertragen                                                   | 1             | }                             | 226 268 705,2                 |
| 7. Ertrage aus Gewinnabführungsvertragen                                                                   | ľ             | 1 055 464,74                  |                               |
| 8. Erträge aus Beteiligungen<br>9. Erträge aus anderen Finanzanlagen                                       | 1             | 8 120 420,85<br>2 202 80 1.09 | 1                             |
| B. Sonstige Zinsen und ahnliche Erträge                                                                    | l l           | 654 895.61                    | 1                             |
| Gewinne aus Anlageabgängen und Zuschreibungen                                                              | i             | 2 707 399,50                  | [                             |
| 2 Ertrage aus der Auflosung von Rückstellungen                                                             | }             | 3 324 265,02                  | J                             |
| 3. Ertrage aus der Auflesung                                                                               |               |                               |                               |
| von Sonderposten mit Rucklageanteil.<br>4. Sonstige Erträge, davon außerordentliche DM 3 920 033.42.       | 1             | 125 703,00                    | 0000000000                    |
| i. Somblife at dage, davon aubergroentuiche popta au dugaz                                                 | •             | 10 645 514,30                 | 28 847 464.1<br>255 116 169.3 |
| . Lohne und Gehälter                                                                                       | 1             | 61 035 286,02                 | 110 110,00                    |
| 8. Soziale Abgaben                                                                                         | l             | 10 477 823,09                 | Į.                            |
| 7. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung<br>(Im Geschäftsjahr 1981/82 wurden DN 3 752 656,69 | 1             | 6 785 194,38                  | ĺ                             |
| Pensionszahlungen geleistet.                                                                               | 1             | 1                             | [                             |
| Für die nachsten funf Geschäftsjahre werden entsprechende                                                  |               |                               | l                             |
| Zahlungen voraussichtlich mit 104%, 108%, 111%, 120%, 128%                                                 | }             | 1                             | í                             |
| des genannten Betrages anfallen.)                                                                          | ì             |                               |                               |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen                                                      | 1             |                               |                               |
| und immaterielle Anlagewerte<br>Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen                    | {             | 23 249 571,89<br>2 739 048,07 | ł.                            |
| Verluste ous Wertmunderungen oder dem Abgang von                                                           | Į.            | 2 739 046,07                  | 1                             |
| Gegenstanden des Umlaufvermögens außer Vorraten und                                                        | j             | i                             |                               |
| Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen                                                 |               | 1 875 938,37                  | }                             |
| i. Verluste aus Anlageabgangen<br>2. Zunsen und ähnliche Aufwendungen                                      | 1             | 25 499,61                     | 1                             |
| 2. Zinsen und annuche Aufwendungen                                                                         | ĺ             | 6 477 975,09                  |                               |
| a. vom Einkommen, vom Ertrag und vom Vermögen                                                              | 6 502 845.98  |                               | l                             |
| b. sonstige                                                                                                | 23 613 610.15 | 30 116 456.13                 | ł .                           |
| 4. Aufwendungen aus Verlustübernahme                                                                       |               | 726 456.00                    |                               |
| Einstellungen is den Sonderposten mit Rucklageantell                                                       |               | 2716821,00                    |                               |
| Sonstige Aufwendungen                                                                                      | ,             | 103 345 769,73                | 249 572 839,31                |
| . Jahresiberschuß                                                                                          | ì             | 1                             | 5 543 330,0                   |
| 3. Entnahme aus der freien Rücklage                                                                        |               | 1                             | + 344 390,0                   |
| a, in die freie Rücklage                                                                                   | 1             | 1                             | ~ 2 000 000.00                |
| b in die Rucklage für eigene Aktien                                                                        | !             | !                             | - 344 390.00                  |
| O. Bilanzgewinn                                                                                            | <b>——</b>     | <del></del> -                 | 3 543 330.00                  |

DER VORSTAND Dr. K. Asche Dr. A. Elmicke W. Feldmann E. Hinz R. Konig Dr. W. Rinke Dr. H. Roß Die Buchführung, der Jahressbschluß und der Geschäftsbericht entsprechen nach unserer pflichtmäßigen Prüfung Gesetz und Satzung.

Hamburg, den 14. Dezember 1982

Deutsche Warentreuhand- und Kontinentale Treuhand-Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberutungsgesellschaft Dr. Middendorf Wirtschaftsprüfer ppa. Dannenbaum Wirtschaftsprüfer

## **PASSIVA**

| LUGGIAU                                                                                                                                                                    | 1                             | }                                              | }              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                            | DM                            | DM                                             | DM             |
| L GRUNDKAPITAL                                                                                                                                                             |                               |                                                | 30 000 000,00  |
| IL OFFENE RÜCKLAGEN                                                                                                                                                        |                               | ł                                              |                |
| l. Gesetzliche Rucklagen<br>2 Rucklage für eigene Aktien                                                                                                                   | Ì                             | 19 672 800,00                                  | 1              |
| Stand 1. Oktober 1981<br>Einstellung                                                                                                                                       | 1 451 880,00<br>344 390,00    | 1 796 270,00                                   | Į ,            |
| 3. Freie Rücklagen<br>Stand 1. Oktober 1981.<br>Einstellung                                                                                                                | 18 948 120,00<br>2 000 000,00 | ì                                              |                |
| Entrahme                                                                                                                                                                   | 20 948 120,00<br>344 390.00   | 20 603 730.00                                  | 42 072 800 00  |
|                                                                                                                                                                            | 011 200,00                    | 22 000 100,00                                  | 12012000,00    |
| IIa. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL  1. Bücklage gemäß § 6b EStG.  2. Rücklage gemäß § 52 Abs. 5 EStG.                                                                    | ]                             | 654 262,00<br>2 716 821,00                     |                |
|                                                                                                                                                                            | }                             |                                                | 1              |
| III. PAUSCHALWERTBERICHTIGUNG<br>ZU FORDERUNGEN                                                                                                                            |                               | ]<br>[                                         | 2 477 000,00   |
| IV. RÜCKSTELLUNGEN  1. Pensionsrückstellungen  2. Andere Rückstellungen                                                                                                    |                               | 57 116 250,08<br>29 047 358,64                 | 86 163 608,64  |
| V. VERBINDLICHKEITEN MIT EINER LAUFZEIT<br>VON MINDESTENS VIER JAHREN                                                                                                      |                               | Ì                                              | ] ]            |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditunstituten (davon vor Ablauf von vier                                                                                                    |                               | 24 356 216.44                                  |                |
| Jahren fällig                                                                                                                                                              |                               | 145 513,46                                     | 24 501 729,90  |
| (davon vor Ablauf von vier<br>Jahren fällig                                                                                                                                |                               |                                                | ] ]            |
| VL ANDERE VERBINDLICHKEITEN                                                                                                                                                | 1                             |                                                | [              |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen     Wechselverbindlichkeiten     Verbindlichkeiten gegemüber Kreditinstituten     Verbindlichkeiten gegemüber verbundenen |                               | 14 894 357,79<br>13 796 066,10<br>2 486 939,25 |                |
| 4. Verbindichkeiten gegentoer Verbundenen<br>Unternehmen.<br>5. Noch dicht fällige Bier- und andere Steuern<br>6. Sonstige Verbindlichkeiten                               |                               | 3 351 723,21<br>4 216 422,95<br>8 903 763,77   | 47 649 273,07  |
| VIL BILANZGEWINN                                                                                                                                                           |                               |                                                | 3 543 330,00   |
| Wechselobligo.<br>Verbindlichkelten aus Bürgschaften.                                                                                                                      | 219 052,45<br>9 344 728,30    |                                                | }              |
|                                                                                                                                                                            |                               |                                                | 239 778 824,61 |

#### Zusammengefaßter Konzernabschluß zum 30. September 1982 engefaßte Konzernbilanz zum 30. September 1982

| KTIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |                            |                                     | PAS                                 | SIVA                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TDM                                                                                                   |                            |                                     |                                     | TD                                                                                      |
| . Sachaniagen und immaterielle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       | 1. Grundka                 | pital                               |                                     | 30 00                                                                                   |
| Anlagewerte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 140 002                                                                                               | <ol><li>Rucklage</li></ol> | n und Sonderpo                      | sten                                |                                                                                         |
| Beteiligungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 001                                                                                                 | mit Rück                   | lageanteil                          |                                     | 46 46                                                                                   |
| . Lang- und mittelfristige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       | 3. Ausgleich               |                                     |                                     |                                                                                         |
| Forderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 39 351                                                                                                |                            | le in Fremdbesit                    |                                     | 12 44                                                                                   |
| . Konsolidierungsausgleichsposten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26 092                                                                                                |                            | wertberichtigun                     |                                     |                                                                                         |
| . YULIAW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33 619<br>50 601                                                                                      | Zu Fordei                  | rungen                              |                                     | 4 60                                                                                    |
| Kurzfristige Forderungen<br>Fhlssige Mittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 63 601<br>2 809                                                                                       | S. Pensions                | Rücksteiningen .<br>Rücksteiningen. |                                     | 69 959<br>42 133                                                                        |
| Sonstige Aktiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 441                                                                                                   | 7 Lange II r               | nittelfr. Verbind                   | licht-                              | 30 97                                                                                   |
| . Dominge united                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71.4                                                                                                  | 8. Kurzfrist               | ige Verbindlichk                    | etten                               | 63 79                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       | 9. Konzerne                | ewing                               |                                     | 3 543                                                                                   |
| <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 303 916                                                                                               |                            | <u></u>                             |                                     | 303 916                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300 310                                                                                               |                            |                                     |                                     | 302 516                                                                                 |
| Zusammengefaßt<br>für die Zeit von                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |                            |                                     |                                     |                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                            |                                     |                                     | TDN                                                                                     |
| für die Zeit von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 L Oktober                                                                                           | 1981 bis 30. S             | eptember 19                         | 82                                  |                                                                                         |
| für die Zeit von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 L Oktober                                                                                           | 1981 bis 30. S             | eptember 19                         | 82                                  |                                                                                         |
| für die Zeit von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 L Oktober                                                                                           | 1981 bis 30. S             | eptember 19                         | 82                                  | 495 23                                                                                  |
| für die Zeit von  1. Außenumsatzerjöse 2. Nicht gesondert auszuweisende Auf                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 L Oktober                                                                                           | 1981 bis 30. S             | eptember 19                         | 82                                  | 495 231<br>418 905                                                                      |
| für die Zeit von  1. Außenumsatzeriöse 2. Nicht gesondert auszuweisende Auf rechnung mit Bestandsveranderung. 3. Erträge aus Beteiligungen                                                                                                                                                                                                      | n I. Oktober<br>wendungen nat<br>en und Eigenleis                                                     | 1981 bis 30. S             | eptember 19                         |                                     | 495 231<br>418 905                                                                      |
| für die Zeit von  1. Außenumsatzeriöse 2. Nicht gesondert auszuweisende Aufrechnung mit Bestandsveranderung. 3. Erträge aus Beteiligungen                                                                                                                                                                                                       | n I. Oktober<br>wendungen nat<br>en und Eigenleis                                                     | 1981 bis 30. S             | eptember 19                         | TDM                                 | 495 233<br>418 905<br>76 324                                                            |
| für die Zeit von  1. Außenumsatzeriöse  2. Nicht gesondert auszuweisende Auf rechnung mit Bestandsveranderung  3. Erträge aus Beteiligungen  4. Andere Erträge                                                                                                                                                                                  | a 1. Oktober<br>wendungen nat<br>en und Eigenleis                                                     | 1981 bis 30. S             | eptember 19                         |                                     | 495 231<br>418 905<br>78 326<br>27 571                                                  |
| für die Zeit von  1. Außenumsatzerjöse 2. Nicht gesondert auszuweisende Auf rechnung mit Bestandsveranderung 3. Erträge aus Beteiligungen 4. Andere Erträge 5. Abschreibungen                                                                                                                                                                   | 1 L Oktober<br>wendungen nat<br>en und Eigenleis                                                      | 1981 bis 30. S             | eptember 19                         |                                     | TDM<br>495 331<br>418 905<br>76 326<br>27 571<br>103 887                                |
| für die Zeit von  1. Außenumsatzeriöse 2. Nicht gesondert auszuweisende Auf rechnung mit Bestandsveranderung 3. Erträge aus Beteiligungen 4. Andere Erträge 5. Abschreibungen 6. a. Steuern vom Einkommen, Erträg                                                                                                                               | 1. Oktober wendungen naten und Eigenleis                                                              | h Vertungen                | Eeptember 19 TDM 5651               | 2 398<br>25 173<br>45 014           | 495 231<br>418 905<br>78 326<br>27 571                                                  |
| für die Zeit von  1. Außenumsatzeriöse 2. Nicht gesondert auszuweisende Auf rechnung mit Bestandsveranderung 3. Erträge aus Beteiligungen 4. Andere Erträge 5. Abschreibungen 6. a. Steuern vom Einkommen, Erträg                                                                                                                               | 1. Oktober wendungen naten und Eigenleis                                                              | h Vertungen                | Eeptember 19                        | TDM 2 398 25 173                    | 495 231<br>418 905<br>78 326<br>27 571                                                  |
| für die Zeit von  1. Außenumsatzeriöse 2. Nicht gesondert auszuweisende Aufrechnung mit Bestandsveranderung. 3. Erträge aus Beteiligungen 4. Andere Erträge 5. Abschreibungen 6. a. Steuern vom Einkommen, Erträg i b. Sonstige Steuern 7. Andere Aufwendungen, soweit nich                                                                     | wendungen naten und Eigenleis  und Vermögen.                                                          | 1981 bis 30. S             | Eeptember 19 TDM 5651               | 2 398<br>25 173<br>45 014<br>45 088 | 495 231<br>418 905<br>76 326<br>27 571<br>103 887                                       |
| für die Zeit von  1. Außenumsatzeriöse 2. Nicht gesondert auszuweisende Auf rechnung mit Bestandsveranderung 3. Erträge aus Beteiligungen 4. Andere Erträge 5. Abschreibungen 6. a. Steuern vom Einkommen, Erträg                                                                                                                               | wendungen naten und Eigenleis  und Vermögen.                                                          | 1981 bis 30. S             | Eeptember 19 TDM 5651               | 2 398<br>25 173<br>45 014           | 495 231<br>418 905<br>76 326<br>27 577<br>103 387                                       |
| für die Zeit von  1. Außenumsatzeriöse 2. Nicht gesondert auszuweisende Aufrechnung mit Bestandsveranderung 3. Erträge aus Beteiligungen 4. Andere Erträge 5. Abschreibungen 6. a. Steuern vom Einkommen, Erträg i b. Sonstige Steuern 7. Andere Aufwendungen, soweit nich weisenden Aufwendungen der Positi                                    | wendungen naten und Eigenleis und Vermögen. in in den gesond                                          | h Vertungen                | Eeptember 19 TDM 5651               | 2 398<br>25 173<br>45 014<br>45 088 | 495 233<br>418 905<br>76 326<br>27 571<br>103 387<br>101 232<br>2 666                   |
| für die Zeit von  1. Außenumsatzeriöse 2. Nicht gesondert auszuweisende Auf rechnung mit Bestandsveranderung: 3. Erträge aus Beteiligungen 4. Andere Erträge 5. Abschreibungen 6. a. Steuern vom Einkommen, Erträg i b. Sonstige Steuern 7. Andere Aufwendungen, soweit nich weisenden Aufwendungen der Positi 8. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | wendungen nar<br>en und Eigenleis<br>and Vermögen<br>at in den gesond<br>ion 2 enthalten              | h Vertungen                | Eeptember 19 TDM 5651               | 2 398<br>25 173<br>45 014<br>45 088 | 495 231<br>418 905<br>76 326<br>27 571<br>103 887<br>101 231<br>2 565<br>4 460<br>3 065 |
| für die Zeit von  1. Außenumsatzerjöse 2. Nicht gesondert auszuweisende Auf rechnung mit Bestandsveranderung 3. Erträge aus Beteiligungen 4. Andere Erträge 5. Abschreibungen 6. a. Steuern vom Einkommen, Erträg i b. Sonstige Steuern 7. Andere Aufwendungen, soweit nich                                                                     | wendungen nar<br>en und Eigenleis<br>und Vermögen<br>and Vermögen<br>an den gesond<br>ion 2 enthalten | h Vertungen                | Eeptember 19 TDM 5651               | 2 398<br>25 173<br>45 014<br>45 088 | 495 23<br>418 90<br>76 32<br>27 57<br>103 89<br>101 23<br>2 56<br>+ 40                  |

HOLSTEN-BRAUEREI AG Der Vorstand --

Hamburg, im Dezember 1982

Der vollstandige Jahresabschiuß mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Deutsche Warentreuhand- und Kontinentale Treuhand-Aktlengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, wird im Bundesanzeiger im Monal April veröffentlicht.
Die Hauptversammlung hat am 3. März 1983 beschlossen, den Bilanzgewinn von DM 3 543 330,- als Dividende in Höhe von DM 6.- Je Aktie im Nehnwert von DM 50,- auf das DM 30 000 000,- betragende Grundkapital

## Wählen Sie jetzt den Aufschwung für Ihr Geld!

Die Börse ist in bester Stimmung. Das Kursbaro-meter steigt. Eine ganze Reihe deutscher Aktien-werte profitiert vom Konjunktur-Optimismus.

UNIFONDS beteiligt Sie an den Aktien ausgesuchter deutscher Spitzenunternehmen. UNIFONDS nutzt die Hausse-Phase. Für Anleger, die diesen Aufschwung nicht verpassen wollen, ist UNIFONDS jetzt der richtige Tip.

UNIFONDS erhalten Sie bei allen Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie bei Privat- und Regionalbanken. Oder fordern Sie unseren kostenlosen Informationsprospekt an.





 $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n-1} (1-i)^{\frac{n}{2}} \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right)^{\frac{n}{2}}$ 

roservice. Lös. Sie Ihre privat. u. geschäfti. Probleme, wir fibernehm. d. Büroservice a. f. Ihre besteh. Firms. Kontakt schrifti: Pf. 41 11 46, D-3320 Salzgitter 41, d. Telex 952 863 hhv d. Tel. 05 31 /4 46 21.

TROPIC-Fertighauser für Middle East und Afrika. GRAEFF, Mancheim, Tel. 96 21 / 89 49 71 Telex 4-63 220

Sofortiger Nachweis von freier Studienplätzen aller Fachrichtun gen (auch Human-, Zahn- unk-Veterinär-Med.). Schriftliche Auskunft nur geger Kostenerstattung DM 60,-.

UNIVERSITY CC. HVF. Postlock 11 55, 2005 Weyhe

31. 34. A

= 54

**克斯**克克 (克克克





Wo die Sonne von Herzen kommt.

in the same





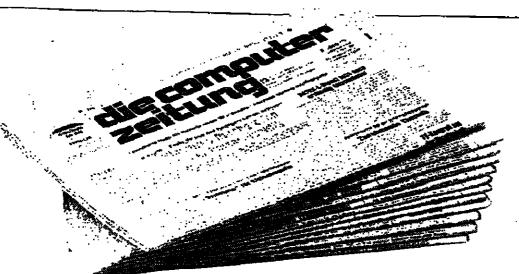

## Entscheidend für Entscheider.

Ob es um universelle EDV-Systeme, um Klein- oder Kleinstcomputer geht: das Wissen um sinnvolle und rationelle Einsatzmöglichkeiten der EDV entscheidet mehr und mehr über den Unternehmenserfolg. Entsprechende fachliche Anforderungen an das Management waren ausschlaggebend für das redaktionelle Konzept der computer zeitung:

Ein breites Themenspektrum

**Nahlens** 

Tax 3 grants

informiert über Situation und Tendenzen der Elektronischen Datenverarbeitung: hard- und software, Terminalsysteme, Buro- und Telekommunikation, Marktübersichten, Produkt- und Messeberichte, Interviews, Kommentare, ein umfassender Stellenmarkt.

#### **Anwender**orientiert

zeigen sich Themenwahl und -aufbereitung: betriebliche Problemlösungen durch universelle Computersysteme, durch Klein- und Kleinst computer, durch Standard- und individuelle software.

#### Aktualität

bedeutet Informationsvorsprung: die computer zeitung erscheint 14täglich, zu wichtigen Branchenereignissen wöchentlich.

#### Selektiv lesbar,

d. h. schnelle Information durch sachlich komprimierte Beiträge, aufbereitet im Stil einer Tages-

Lernen Sie die computer zeitung kennen. Gratis und unverbindlich!



Ja, ich möchte die computer zeitung kenneniernen.

Schicken Sie mir gratis die nächsten 2 aktuel-Ien Ausgaben, damit ich mir meine eigene fundierte Meinung bil-

den kann. Wenn mein Test positiv ausfallt und ich die computer zeitung weiterhin regelmäßig beziehen will, brauche ich nichts weiter zu tun. Dann liefern Sie mir die cz zum Jahrespreis von DM 54,60 + Porto (Inland DM 18,20/Ausland DM 36,40) zunächst für 1 Jahr, anschließend bis auf Widerruf. Wenn mich die computer zeitung

nicht überzeugt, gebe

für mich erledigt.

ich ihnen ganz kurz Be-

scheid und die Sache ist

Unser Danke schön für jeden Interessenten: Bildschirm am Arbeitsolatz. Eine 20seitige cz-Broschür über Kriterien der Positivdarstellung.

dié computer ze stfach 10 02 52

Liebe ist... wenn Sie ein Kind vor dem Verhungern retten.

Wir vermitteln Ihnen die persönliche Patenschaft mit einem hungernden Kind. Wir vermitteln Ihnen die persönliche Patenschaft mit einem hungernden Kind. Das kostet Sie nur ein wenig Liebe und DM 45,- im Monat

Deutscher Patenkreis e.V Postfach 1105, 7440 Nürtingen, Postscheckkonto 1710-702 PS A Stuttgart. <u>CCF ist eines der größten</u> gberkonfessionellen Kinderhilfswerbe der Weh und betreut schon über 260 000 Kinder.

#### 

## COMMERZBANK 31/2

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der

am Dienstag, 10. Mai 1983, 10.30 Uhr im Messe-Kongreß-Center,

Rotterdamer Straße/Ecke Stockumer Kirchstraße, Düsseldorf,

stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

ein.

**Tagesordnung** (Kurzfassung)

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Geschäftsberichts des Vorstands und des Berichts des Aufsichtsrats sowie des Konzernabschlusses und des Konzerngeschäftsberichts für das Jahr 1982

2. Beschlußfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Von dem Bilanzgewinn in Höhe von DM 36 370 000,-

DM 25 000 000,- in offene Rücklagen einzustellen und

DM 11 370 000,- als zusätzlichen Aufwand auf Grund dieses Beschlusses zu genehmigen.

3. Entlastung des Vorstands

4. Entlastung des Aufsichtsrats

5. Ermächtigung des Vorstands zur Erhöhung des Grundkapitals (genehmigtes Kapital) und Satzungsänderung

DM 150 000 000,- bis 30. April 1988

6. Neuwahlen zum Aufsichtsrat

Vorschlag:

Senator Dr. E. h. Arno Paul Bäumer, Stuttgart Vorsitzender des Vorstands der Allianz Lebensversicherungs-AG, Vorstandsmitglied der Allianz Versicherungs-AG

Professor Dr.-Ing. Dr. h. c. Kurt Hansen, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Bayer AG

Dr. Heinz Kriwet, Duisburg Mitglied des Vorstands der Thyssen Aktiengesellschaft vorm. August Thyssen-Hütte

Paul Lichtenberg, Frankfurt/Düsseldorf Vorsitzender des Aufsichtsrats der Commerzbank AG

Dr. Otto Ranft, Offenbach am Main Vorsitzender des Aufsichtsrats der Hoechst AG

Werner Rinke, Essen, Rechtsanwalt Mitglied des Vorstands der Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk AG

Toni Schmücker, Wolfsburg Mitglied des Aufsichtsrats der Volkswagenwerk AG

Professor Dr. Matthias Seefelder, Ludwigshafen

Vorsitzender des Vorstands der BASF AG Dr.-Ing. Hanns Arnt Vogels, Ottobrunn Vorsitzender der Geschäftsfuhrung der

MBB Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH Dr. Gerd Wollburg, Augsburg stellv. Vorsitzender des Vorstands der M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG

7. Wahl des Abschlußprüfers Vorschlag: Treuarbeit

Die vollständige Tagesordnung mit Vorschlägen zur Beschlußfassung wird im Bundesanzeiger Nr. 63 vom 31. März 1983 veröffentlicht. Wir bitten dieser Bekanntmachung außerdem die Einzelheiten über die Hinterlegung von Aktien zur Teilnahme an der Hauptversammlung zu entnehmen. Letzter Hinterlegungstag ist Dienstag, der 3. Mai 1983.

Die Aktionäre unserer Gesellschaft erhalten mit den üblichen Hauptversammlungs-Unterlagen eine Kurzfassung des Geschäftsberichts 1982 zugesandt. Aktionäre, die an der ausführlichen Fassung interessiert sind, werden gebeten, sich an ihre Depotbank oder an unsere Abteilung ZVO. Postfach 1137, 4000 Düsseldorf, zu wenden.

Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg.

COMMERZBANK Aktiengesellschaft

**Der Vorstand** 

**ADRESSEN** 

3352 Einbeck 1, Mericur Direktwerbeges., PF 206, Tel. 0 55 61 / 31 41, FS 9 65 524 KARL TREBBAU, 5000 Köln S1, Postf. 51 10 50, Tel. 02 21 / 38 04 14, FS 8 882 059 **AIRTAXI** 

orf 30, Executive - Charter Travel Air, Tel. 02 11 / 4 21 65 08 oder **ALUMINIUMSCHIEBELEITERN** 4516 Bissendorf 1, Fa. Philipps-Ideal-Laitern, Friedensweg 15, Tel. 0 54 02 / 31 44 ANLAGE- UND FINANZBERATUNG

1049 Neuss 1, H. ERNSER, Bauherrenmodelle, Gladbacher Straße 38, Tel. 0 21 01 / 5 00 07 ANRUFBEANTWORTER B·I·V·Q, Neu-, Gebrauchj-, Kaul-, Mist-, Reparaturersatzgaråte, Goethestr. 12. 3 Hannover 1, T. 05 11 - 1 74 81

AUS- UND FORTBILDUNG 3386 Bud Herzburg 1, Akademie t. Führungskräfte der Wirtschaft, Amsbergstr. 22.

**AUSBILDUNG U. ERFAHRUNGSAUSTAUSCH BŪRO** 73 Basilingen, VIV VERBAND m. AKADEMIE, Stöckenbergweg 30, T. 07 11 - 37 88 07 **AUSKUNFTEIEN** Aschen - Wuppertel, CREDITREFORM, an 107 Orten in Deutschland, und iteren. 16 Frankfurdel. 16, Schimmelpfeng GmbH, Postfach 1 67 20. Auskünfte w

**AUSTRALIEN /** MINOBILIEN, KAPITALANLAGEN, INFORMATIONEN 6626 Edeagen, Tel. 0 91 31 / 3 10 51, Dipl.-Kim. G. Kempe, Rathenaustr. 20 AUTOLEASING

burg 50, Seeranweg 5, Hansa Automobil Leasing GmbH, Tel. 040/ 8 53 05 C2 8990 Heldelberg, rhein-seckar-autolassing GmbH, Tel. 0 62 21-3 70 71

**AUTOMARKT** 7006 Stuttgart 1, alie Cabrio-Verdecke, SPEED + SPORT, Postf. 4 12, Tel. 07 11 / 47 57 96, Tx. 7 22 311

BLOCKHÄUSER Haubern, WAGRO-Blockhäuser, Tel. 0 64 55 / 5 55

BLOCKHÄUSER — FERIENHÄUSER HUNBROCKER HOLZHAUSBAU, Emil Theis KG, 5449 Leideneck, T. 0 67 62 - 3 03 6289 Wiesbades, Eichefhäherstr. 33, Polar-Blockhaus GmbH, Tel. 0 61 22 / 63 55

CABRIO-VERDECKE 7 Stufft, 1, Speed + Sport, alia Verdecka, PF 412, Tel. 07 11 / 47 57 96, Tx. 7 22 311 CAMPING-RESERVIERUNGEN

8000 Mönchen 40, TOURIEX GmbH, Karl-Theodor-Str. 66, Tel. 0 89 / 3 00 80 86 EDV

3000 Hannover 1, TCM, Goethech, 12, Tel. 05 11 / 1 51, Adressen, Programmering für IBM / 23 / 34 und Sirks 1, Rechencentrum für IBU, Lohn, Warenwirtschaft, Nachkalit, u. a., Schulung als Bildungsurfaub in Zusenmenarbeit mit Refa, Zubehör, Papier, Disketten u. a.

ENERGIEBERATUNG

-2856 Hamburg 73, RENORGA GmbH & Co, Kürnnekestr. 22, Tel. 0 40 / 6 78 35 45 - FACHSCHULEN E282 AbString/Obb.; Postfach 2 28, Statil. anerk. Hotelberufs-Fachschule, Tel. 0 86 71/7 00 10 .

Disch. Angestellten-Aked. e. V., Bildungswerk der DAG e. V., Holstenwall 5, 2 HH 35, Tel. 0 40 /34 91 51, Durchwahl 3 49 15–2 81

FERIENHOTEL ZWISCHEN SCHWARZWALDTANNEN 7296 Adripmentof bei Freudenstadt, 750 m. Hallenbad, Tel. 0 74 46 / 20 41

# ➤ Ein Wegweiser für WELT-Leser 🕊

**FERIENFAHRSCHULE** 

8378 Kali + 6372 Schleiden / Elfel, Ferienfahrschule aller Klassen. Dieter Züll. Tel. 0 24 41 / 7 98 GELDSCHRÄNKE ODER TRESORE

75 Kartsruhe, Tresore + Helmsafes, BAUM-TRESORE, Abt. 3, Tel. 07 21 / 81 40 180

HAARAUSFALL 4600 Dortmund, Haar-Praxis Klaassen, Deutschlands größte Praxis für Haar-Proffeetik, Wise-Str. 20, Tel. 02 31 / 52 74 74 **HOTEL AN DER ROMANTISCHEN STRASSE** 

burg c. T., Hotel Goldener Hitrach, Tel. 0 98 61-20 51, Tx. 6 1 372 HOTEL MIT AUSGEZEICHNETER KÜCHE 5369 Bonn 2, Rheinhotel Dressen, Tel. 02 28 - 36 40 01, Talex 08 85 417 HOTEL MIT LÂNDLICHEM CHARME

feld. im Hochsauerland, T. 0 29 34-16 12

HOTEL FÜR IHRE GESCHÄFTSREISE iorf, Hotel Fairport, Niederrheinstr. 162, T. 02 11 - 45 09 56. Tx. 8 584 033, Konferenzmögl.

IHR HOTEL ZWISCHEN NORD UND SÜD Hotel Götz, 7590 Achem, Sonne-Eintracht Achem, Hauptstr. 112, Telefo 0 78 41 / 64 50, Telex 7 52 277

MMORILIENMAKLER 5 Köln 1, Albert Wolter RDM, Wallratpistz 9, T. 02 21 - 23 37 27, Tx. 8 882 932 3022 Wedemark 10, Tel. 0 51 30 / 44 58, DM 24.- POSTELLA BUNDES-IMMOB. 3022 Wedeman ADRESSBUCH

IMMOBILIEN UND KAPITALANLAGEN IN AUSTRALIEN 8529 Erlangen, Tel. 0 91 31 / 3 10 51, Dipl.-Kim. G. Kempe, Rathenaustr. 20 INTERNATE, GYMNASIEN, PRIVATSCHULEN 3423 Bad Saches, Pēdagogkum, Bad Sachsa, T. 05523/1001 - Intern

3622 ISBO BECONE, PEGROGORUM, BBG SECTISE, T. 0 55 23 / 10 01 - Internatingymnesium
3636 Bomiltz, Freie Waldorfschule, Landschulheim Berefold, Tel. 0 51 61 - 40 21
5300 Bonn J, Ernst-Kalluhl-Gymn., Königsvinterer Str. 534, Tel. 0 22 8- 44 11 54
5270 Gemmersbech-Luntenbach, Internat Aggersee, T. 0 22 61 / 2 34 76
4700 Hamm-Heessen, Internatsgymnasium, Tel. 0 23 81 - 3 40 42 - 43
4255 Kallstell, Schloß Varenholz, Genzügsrealsch-Intern., Tel. 0 57 55 / 4 21
2941 Langeoog, Gymnasium mit Internation, Postf. 13 05, Tel. 0 49 72 / 3 16
5243 Langeoog, Internatis-Realschule, Postfach 13 05, Tel. 0 49 72 / 3 16
5249 St. gatten, Ingt. Rosenberg 1. Mädichen u. Jungen, Abhur im Haus
2222 St. Peter, Nordsse-Internat, Gymnasium und Realschule, Tel. 0 48 63 / 4 00
4531 Worsen, Privats Schulen Krüger m. Internati, Tel. 0 54 04 / 20 24 / 25
3542 Willingen/Hocksauerland, Upland-Internatis, Haupt-, Realschule und Gymnasium b. z. Abitur f. Jg. u. Md. Mit Ski-Internat f. Leisungsport, Tel. 0 56 32 / 66 37

INKASSOUNTERNEHMEN Agchen - Wuppertal, CREDITREFORM, an 107 Orten in Deutsch weitweit
Berlin 19, WRTSCHAFTSINKASSO, Spandauer Damm 42, Tel. 0 30 / 3 22 39 02
5100 Damestadt, MERKURI INKASSO-INSTITUT, Postf. 11 07 67, Tel. 0 61 51 / 2 67 26 - der leistungsfähige Partner für Großauftraggeber.
2000 Hamburg 1, Schimmelpfang GmbH, inkassoebteilung, Amsinckstr. 45, Tel. 0 40 - 23 73 81, und weitere 12 inkassobbiros in genz Deutschland KLIMA / KÄLTE / LŰFTUNGSBAU

d, Ebenrecht GmbH & Co. KG, Am Uhlenhonst 4, Tel. 02 31 / 71 60 48 er, Polenz GmbH, Tel. 0 24 03 / 2 50 15 + 2 50 16, Tz. 8 32 163 bach, Elehsar, Kätte-Kilma-Ladenbau, Tel. 0 78 03 / 42 64, Tz. ching, Polenz GmbH, Landsberger Str. 8, Tel. 08105/22575, Tx. 5 213 269 2000 Hamburg, Polertz GmbH, PF 50 12 45, Tel. 0 40 / 8 80 40 31, Tx. 2 13 800 3006 Hamburer, Gärtner KG, Berliner Aliee 47, Tel. 05 11 / 85 10 65 -66 7500 Karlanuhe, Polenz GmbH, Tel. 07 21 / 46 86 10, Tx. 7 825 724 8802 Ladenburg, Michael Eisenhofer GmbH, Klimé, Tel. 0 62 03 / 50 95, Tx. 8070 Langen, Polenz GmbH, PF 15 46, Tel. 0 61 03 / 7 30 21-22, Tx. 4 15 022

KONGRESSE, TAGUNGEN 8900 Frankfurt, Congress Centrum, Auditorium Monte Carlo, Informationabūro Monte Carlo, Meirzer Landstr. 174, 16. 06 11 / 73 05 39 Firstentum Monseo, Stastiliche Zentrale für Toursmus und Kongresse, 6000 Frankfurt, Mainzer Landstr. 174, Tel. 06 11 - 73 05 39

LEASING 8900 Augsburg, IL, Investitionsgüter Lessing, Nibelunganstr. 1, T. 08 21 / 51 00 77, Tx. 05 33 527 4150 Krefeld, GGA Leasing, Schörwesserstr. 216a, Tel. 0 21 51 / 6 80 48–49 4150 Krefeld, DTL Deutsche Tischler-Lessing, Schörwesserstr. 216a, Tel. 0 21 51 /

MESSEBAU/MESSESTÄNDE + ZUBEHÖR 69 HD, ZARFL + PARTNER GmbH, Messebau - Großfolce - Dies, Tel. 0 62 21 / 2 75 49

MÜNZFACHGESCHÄFTE / GROSS- UND EINZELHANDEL / AUKTIONEN Sorf, MUNZHANDLUNG RITTER, Bastionstr. 10, T. 02 11 - 32 50 24, Tx.

**PSYCHOLOGISCH-STATISTISCHE TEXT-**AUSWERTUNG ZUR MEINUNGSFORSCHUNG U. PR

**PSYCHOLOGISCHE BERATUNG** Privat-Praxis für Individual + Analytische Psychologie, Seminare, Persönlich-ississtruktur, Bewerberberatung u. a. P. Mackienicz, Humboldistraße 84, 4050 Mönchengladbach I, Tel. 0 21 61 / 18 32 70, und Trogerstr. 57, 8000 München 80, T. 0 89 - 4 70 52 58

REFORM-SPEISEÖLE m-Ölmühle GmbH, Postlach 16, Tel. 0 74 56 / 18 63

ROLLTORE / KRAFTBETÄTIGTE TORANLAGEN 5064 Rösreth-Hoffiningsthal, Grießmann GmbH, Tel. 0 22 05 / 19 37-52 25.
Telex 8 87 957, techn. Überprüfung und Wartung gemäß den Richtlinien der Berufsgenossenschaften, ständig erreichbar durch Euroeignal, Versicherungsschäden, Reparaturen in der Bundesrepublik innerhalb vor 12 Stunden.

Informationen über den Wegweiser für WELT-Leser "WER-WAS-WO" erhalten Sie durch DIE WELT Anzeigenabteilung, Kaiser-Wilhelm-Straße 1, 2000 Hamburg 36, Telefon 0 40 / 3 47 44 40 und 0 40 / 3 47 41 28.

erscheint wöchentlich

SAUNAANLAGEN FSCHMER - Saune - Solarien, 7170 Schwäbisch Hall, Rattleisenstraße 7, Tel. 07 91 / 21 16 SEEBESTATTUNGEN 2000 Hamburg 1, Erste Deutsche Reederel, A. d. Alsser 11, Tel. 0 40 / 2 80 20 80 SEMINARE

VA-Akademie für Pilhren und Verkaufen – Verkaufsleiterskademie-e. V., 8231 Sutzbach b. Frankfurt. Hauptstr. 123, Tel. 0 61 96/2 70 01 SENIOREN-WOHNSITZE 8100 Garmisch-Partenkirchen, ROTES KREUZ-Betrouungsgeselischaft mbH, Seniorenuhesitz Parkfrieden, Mittenwalder Str. 17-23, Tel. 0 88 21 - 5 30 46 8960 Kemptee, ROTES KREUZ-Betrouungsgesellschaft mbH, Senioren-Ruhesitz Hoefelmayn-Park mit Pflegestation, Haus L, Hieberstr. 6, Tel. 08 31 / 20 41

SENKRECHT-LAMELLEN 2 HN 13, auch gebraucht geg. neu, Dr. Haller + Co, Hansastr. 36, Tel. 0 40 / 44 22 22

SILVESTER-GROSSFEUERWERK 532 Bad Windsheim, F. Ströbel GmbH., Feuerwerkerst, Postf. 2 13, Tel. D 98 41 / **SPRACHSCHULEN / SPRACHKURSE** 

5000 Kölin 1, BLS Sprachachule, Hohenzollernring 5, Tel. 02 21 / 24 42 00 SQUASHANLAGEN 2100 Hamburg 90, Squash Court Service GmbH, Tel. 0 40 / 77 27 45-46

FIGUREN-JUNG KG, für Mode und Sport, Mussen und Private, von 80,- bis 1200,-DM, 8510 Fürth/Bay., Keisenstr. 168-170, Tel. 09 11/7 80 87, Telex 5 22 929 SCHWEIZER VERMÖGENSVERWALTUNG CH-8004 Zürich, MWB Vermögensverwaltung-Aktiengesellschaft für den Mittelstand, Langstr. 21, Tel. 0 04 11 - 2 41 24 55 / 56, Tx. 00 45 - 8 13 585, spezialisiert auf bankgeprüfte quellenstauerfreie aFr-Anlagen; auch Ansperprogramme.

SCHAUFENSTER-FIGUREN

TAGUNGS- UND KONFERENZHOTELS 8730 Sad Klasingen, Hotel KUR-CENTER, Tel. 09 71 /8 11, Telex D 672 837 2196 Curchaves-Dubren, Hotel Seekst, Hallenbad, Telefon D 47 21 /4 70 65 - 57 4791 Heaten-Brynern, BAB Rasthays Rhynern-Nord, Tel. 0 23 85 - 35 65 od, 83 00 6103 Midhital (bei Darmstadt-Eberstadt), Rest. Burg Frankenstein, Tel. 0 61 51

burg/Lehn, Schloßhotel Weilburg, Tel. 0 64 71 - 3 90 98, Tx. 4 84 730 TOUPETS / PERÜCKEN ner GmbH, 2800 Bremen. Perkstr. 116, Tel. 04 21 / 34 30 15, deutsche rbeit, Brehmer-Top-Center im gesamten Bundesgeb., Anschriften anfordern

USA-KAPITALANLAGEN US-FARMLAND und VERWALTUNG, HUBER FARM SERVICE INC., 5050 Popler Ave., Memphis, Tann. 39157 USA, Tel. 0 91 / 767-22 30 HUBER TREUMAND AG, Levsterstr. 78, CH-8027 Zürich, Tel. 00 41 / 1-2 02 91 77 VERMIETER FERIENHÄUSER / FERIENWOHNUNGEN

9090 Milinchen 40, TOURIEX GmbH, Karl-Theodor-Str. 66, Tel. 0 89 / 3 00 80 86 VERMÖGENSVERWALTUNG IN DER SCHWEIZ

CH-8004 Zürich, MBW Vermögensverwaltung-Aktiengesellschaft für den Mittel-stand, Langstr. 21, Tel. 0 04 11 - 2 41 24 55 / 56. Tx. 00 45 - 8 13 685, spezialisieri auf benigeprüfte quellensteuerfreie sFr-Anlagen; auch Ansparprogramme. **VERWALTUNG YON EIGENTUMSWOHNUNGEN** 

und Häusern 62 Wiesbaden, Muno & Partner, Kala.-Friedr,-Ring 71, T. 0 61 21/52 40 43\*

WERBEARTIKEL 4 Düsseldorf 31, Petra Lück Werbearlikel, Postf. 34 02 54, Tel. 02 03 / 74 12 88 ZEITUNGSAUSSCHNITTBÜROS

5300 Bons, Hermes R. Severin, Weberstr. 92, Tel. 02 28 - 21 91 26 1000 Berlin 45, Der Ausschnitt, PF 45 02 80, Tel. 0 30 / 7 72 70 02, Tx. 1 83 538 ZÜNDHOLZWERBUNG 2722 Vissalhövede, von Daylon ZÜCLAM GmbH, PF, 249, Tel. 0 42 52 - 7 74, Tx. 2 4 301

18 Aktien kräftig erholt

Kaufaufträge aus dem Ausland für deutsche Spitzenaktien

DW. – Die am Vortog stork zurückgenommenen
Aktienkurse lösten an der Mittwoch-Börse eine
neue Kaufwelle aus. Für Datmiller-, Merceder-,
Ww., Siemens- und Deutsche-Bank-Aktien in
31. März veröffentlichen, korrigierend eingegen Kaufuufträge aus dem Ausland vor. Inländische investoren, an denen die Hausse bisläng vorbeigelaufen war, autzten des gesunÜbertascht hat die lebhafte
Nachfrage aus dem Ausland nach DM.
Wurder Aktien in mehr 180 DM (plus 8
DM) einen neuen Spitzenstand erreichten. Interesse bestand lermer DM. Heinrich Lehmann fielen um
für Lufthansa-Vorzugsaktien, wo
inch einem Anstiag um 4 DM umd Kromschroeder verbessochstkurs zustande kam. Die Noizt der Deutschen Bank, die am
Dienstag wegen der Entitäuschen in der
Dienstag wegen der Entitäuschen in der
eine um fast 20 DM zurückgenommen worden war, konnte ein Driteid davon wieder aufholen. Die inmischen durchgesickerten Angesea über die ungewöhnliche Erragskraft des Instituts lösten is Erragskraft des Instituts lösten is DM.
Aesculsp 310 DM plus 15
DM. Aesculsp 310 DM plus 15
DM. Aesculsp 310 DM plus 15
DM. Aesculsp 310 DM plus 15
DM. Aesculsp 310 DM plus 15
DM. Aesculsp 310 DM plus 15
DM. Aesculsp 310 DM plus 15
DM. Aesculsp 310 DM plus 15
DM. Aesculsp 310 DM plus 15
DM. Aesculsp 310 DM plus 15
DM. Aesculsp 310 DM plus 15
DM. Aesculsp 310 DM plus 15
DM. Aesculsp 310 DM plus 15
DM. Aesculsp 310 DM plus 15
DM. Aesculsp 310 DM plus 15
DM. Aesculsp 310 DM plus 15
DM. Aesculsp 310 DM minus 10 DM.
Schwächer waren Bindingsea siber die ungewöhnliche Erragskraft des Instituts lösten isch um 2 DM auf 282 DM und 282 DM und 282 DM und 283 DM und **AKTIENBÖRSEN** DIE WELT - Nr. 76 - Domnerstag, 31. März 19 Fortlaufende Notierungen und Umsätze Aktien-Umsätze 51-20-6

137-6-7-5

138-7-7-5

138-7-7-5

138-7-7-5

138-7-7-5

138-7-7-5

138-7-7-6

138-7-7-6

138-7-7-6

138-7-7-6

138-7-7-6

138-7-7-6

138-7-7-6

138-7-7-6

138-7-7-6

138-7-7-6

138-7-7-6

138-7-7-6

138-7-7-6

138-7-7-6

138-7-7-6

138-7-7-6

138-7-7-6

138-7-7-6

138-7-7-6

138-7-7-6

138-7-7-6

138-7-7-6

138-7-7-6

138-7-7-6

138-7-7-6

138-7-7-6

138-7-7-6

138-7-7-6

138-7-7-6

138-7-7-6

138-7-7-6

138-7-7-6

138-7-7-6

138-7-7-6

138-7-7-6

138-7-7-6

138-7-7-6

138-7-7-6

138-7-7-6

138-7-7-6

138-7-7-6

138-7-7-6

138-7-7-6

138-7-7-6

138-7-7-6

138-7-7-6

138-7-7-6

138-7-7-6

138-7-7-8

138-7-7-8

138-7-7-8

138-7-7-8

138-7-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-7-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

138-8

13 32.50 715.5 5113.5 5113.5 5113.5 5113.5 512.5 512.5 512.5 512.5 512.5 512.5 512.5 512.5 512.5 512.5 512.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 513.5 | SECTION | SECT 496-6 519.5-9.3-72-1 166-7-65-6 248B 172-3-3 250 139-9-46-9.5 331-7-30,5-32 317-5-20-22G 81-80,5-80,7-80,5 161-1,5-2,5-3 136G-6-7,5-7,5G 177-8-80-79 38-81 58-8-3 92.5-2,7-2,6-2,5 191 8-92G 37 DM verbesserten.

Hamburg: HEW gingen mit 133,50

Düsseldorf: Küppersbusch erDM plus 1,50 DM und NWK Vz mit

töhten sich um 5 DM auf 190 DM, 180 DM plus 2 DM aus dem Markt. Nachbörse: behauptet 1227.0 550.bG 550.bG 550.bG 157.8 163.5 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 2951 17926 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 17706 1 Breiterin C \*\*
Breiterin C \*\*
Br. Strobb \*\*
Br. Strobb \*\*
Br. Strobb \*\*
Br. Strobb \*\*
BRC 6
BRC 6
BRC 6
BRC 7
Bucheru-W 0
BRC 7
Bucheru-W 0
BRC 7
Bucheru-W 11-1
Bucheru-W 11-1
Bucheru-W 11-1
Bucheru-W 11-1
Bucheru-W 11-1
Commo 5
Commo 5
Commo 5
Commo 6
Commo 6
Commo 7
Colomo 5
Commo 7
Colomo 7 3905 830G 530G 330G 250G 539G 220G 335G 194G 444G 160G 48G 715G 132 2794 1600 257 239 2357 175 153 134 270 232 243 2507 548 51 150G 142,1 220,8 1750b 1750b Diskinstor. 0 485
Diskinstor. 0 485
Diskinstor. 0 485
Diskinstor. 173
God. Kritari. 5 310
George. 7 7
Gerding. \*\*58
dgl. Vz. 5 145
dgl. Vz. 5 145
German. 18-pp. 0 466
Gerosam. \*\*13
Lenyton. 4.5
H.-Privotch. 4.5
Koenig. 4 8.5
dgl. NA.5
Koenig. 4 8.5
dgl. NA.5
Korf. Storli. \*\*10
Longtoein.-Pl. \*\*15
Manch. Zutil. \*\*10
M. Faltr \*\*734
Manch. Zutil. \*\*10
Min. Übert. 8-1
Innved. Neise \*\*9-2
H. Lederre. \*\*27
Papike Weiss 0 405
Schött. \*\*0
Schött. \*\*0
Schött. \*\*0
Schött. \*\*0
Serioux V. 8.25
Serioux V M NAK Stoffe 0 S Nockerw ESL ) F Neckermann n M N 149.5 18250 170 91 75 149 2351 142 2348 264 5408 172.5 160 43.5Z 63,47 Qekruhiki 12,5
Physee \*6
Pomm, Zucker 6
Rebeck Mont. \*\*1,1:
Roster 4,5
Rickforn 12,5
R Freiverkehr 145G 136,5G 205,1 3,75G 430G 157G 102 322G 310G 322B 283 3550G 157G 110 108G 2650G 285G -G 145G 134,5G 209-1 3,6/3,9 450G 350G 174 202G 310G 318/26 283 3550G 157G 110 103 1050G 285G 1-6 130,9 60 180G 305G 430G 315FG 800 1470G 315G 165,3 660G 280 780G 149,5 45068 230G 157bG 335G 73.5 425 508 223G 189bB 197 189 115 248,5 228G 157 335bG 73 431 505bG 225b8 1905 1905 187.5 Auskandszertifikate (DM) D Vict.Feuer \*16
D Watther \*15,5
D Watther \*15,5
D Watther \*15,5
D Watther \*17
D Will. Kupfer \*7
D dgt Vz. \*9
D W. Zellstoff 4 Ausländische DM-Anleihen 95,75 108 97,75T 95,75 105,25 100,2 97,5 97,5 98,5 100,2 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 98,5 98,5 98,5 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100.5G 101.4 99.25 93.85 101.4 100.5G 104.25G 107.75 101.75G 84.25T 94.5 86 74.4 78 8768 101G 100.5G 101 99.395 101T 100.75 -100.75 -100.25 101.5 101.5 84.5T 91T 94.4 85.85 76.25 78 876.8 8,25 B F.C.E. 75 B.25 dal. 76 129,25 118,50 105,00 9,39 10,58 100 99,751 100,5 1031 96,15 98,75 111,4 107,2 103,85 99,9 104G 101.25 99.9G 1045G 8,50 Scrimon Oil 70

8,50 CCCE 75

8,50 Ggt 76

5 7 dgt 77

4,50 Coisse N 1 48

7,25 dgt 74

6,25 dgt 79

7 Chrysler 49

7,75 Comaico 21

8,50 CH 75

4,50 dgt 77

7 Chrysler 49

7,75 Comaico 21

8,50 CFP 75

4,50 dgt 77

10,50 CTNE 82

9 Comp VRD 76

8,50 dgt 76

6,50 Courtouids 77

8,75 Condit Fore 82

16 Crodit Notion, 77

8 Crediop 71 102.51 107.150 107.250 98 97.25 109.5 109.5 109.5 99.5 97.96 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 7.75 Soab-Scania 7:
7.50 Sondwik 7?
7.50 Sondwik 7?
7.500 Schweden 77
6.50 Schweden 77
6.50 Schweden 77
7.75 dag: 79
7.75 dag: 79
7.75 dag: 80
7.875 dg| 80
7.875 dg| 80
7.875 dg| 80
7.875 dg| 80
7.50 Schweden 70
6.50 Shek int. 72
6.50 Shek int. 72
6.50 Shek int. 72
6.50 Shek int. 73
6.50 She 76
6.50 Shek int. 74
6.50 She 76
6.50 Shek int. 74
6.50 Shek int. 75
6.50 Shek int. 76
6.50 Shek int. 77
6.50 Shek int. 76
6.50 Shek int. 77
6.50 Shek int. 76
6.50 Shek int. 77
6.50 Shek 7 2915 eqs. 807. 7.875 eqs. 807. 9.50 eqs. 807. 9.50 eqs. 82 l 9.75 eqs. 82 l 9.75 eqs. 82 l 8 eqs. 82 l 8 eqs. 82 l 7 Montrarel 69 eqs. 72 e.57 eqs. 73 eqs. 74 eqs. 73 eqs. 74 eqs. 74 eqs. 75 eqs. 76 eqs. 77 eqs. 77 eqs. 75 eqs. 76 eqs. 77 eqs. 77 eqs. 75 eqs. 77 eqs. 16,65 272,50 16,658 12708 2620,00 1330,00 231,25 15,19 9,17 72,00 86,86 748,00 273,50 1455G 1260G 2430,00 1230,00 221,50 13,90 8,39 68,75 85,89 699,00 Schweizercktlen utr. | 272.50 | 273.50 | 273.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 | 275.50 7,75 dgl. 76 6,75 dgl. 77 5,75 dgl. 78 8,25 dgl. 80 8,375 dgl. 82 6 Ost. Donau'er. 59 6,75 dgl. 73 8,75 Ostr. Drau'er. 7 7 O. B. Donau. 67 105,25 105 100,9 99G 105,5T 200 6.12 dg/ 78 iii 78 iii 78 ii 6.25 dg/ 78 iii 78 iii 7.25 dg/ 88 ii 7.25 dg/ 88 ii 7.25 dg/ 71 dg/ 87 ii 7.25 dg/ 71 dg 701,051 97 99,9G 101,6 107,5 107,25 106,5 100.5 106.5 108.5 107.6G 108 101 99.5 98.5 98.55 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 1 94,75 94,75 92,1 97,4 104,75 107,5 108,257 107,5 108,257 107,5 100,5 100,5 100,5 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100 96.5G 99.25 99.99 108.55 107.5 107.5 107.5 104.5 104.5 104.5 104.5 105.5 106.5 106.5 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 100,650 100.5 100.7 101.7 101.7 100,75 100,75 101,25 101,25 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 100.56 100.56 100.3 52.75 107.25 107.25 100 101 101 102.45 101 102.45 101 102.45 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.7 5 1.375 cgt. 73 8 cgt. 76 8 cgt. 76 7.55 cgt. 76 7.55 cgt. 76 7.55 cgt. 77 5.55 cgt. 78 8 cgt. 77 5.55 cgt. 78 8 cgt. 78 10 cgt. 80 110 cgt. 80 110 cgt. 80 110 cgt. 80 110 cgt. 81 110 cgt. 82 110 cgt. 82 7.25 cgt. 83 8 cgt. 80 80 8 cgt. 80 8 c 98,5G 108,25 1007 101 98,5 100,51 101,25G 104,5G 104,5G 104 95,25 95,15 109,3 109 104,5 98,85 90,5G 100,751 99,3ST 90,75 100,51 1011 104 104 95,5 99 106,25 109,25 104,75 98,9 100,51 100,51 99,75 96,9 7 Koba él 6,75 dg/ 67 7,75 dg/ 67 6,75 dg/ 77 7,95 dg/ 77 8,95 dg/ 78 7,125 dg/ 78 7,125 dg/ 78 8 dg/ 80 9,51 T 82 8 kom Aneiric 5,75 kopen dg/ 6,15 dg/ 69 7,75 dg/ 17 6 dg/ 18 9,53 dg/ 82 77.35 100.51 93.5 93.85 93.85 93.85 104.75 105.75 105.75 104.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105. 99,95G 100T 107,5T 99,75 100G 99,5G 99,35 101,9 105,257 97.95G 93.75T 108.25 100T 1 108.55 2 108.45 99.45 99.45 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 10 99,95G 93,56G 102,75 105,75 105,75 105,75 107,75 101,7 102,75 101,7 102,75 101,7 102,75 101,7 102,75 101,7 102,75 101,7 102,75 101,7 102,75 101,7 102,75 101,7 102,75 101,7 102,75 101,7 102,75 101,7 102,75 101,7 102,75 101,7 102,75 101,7 102,75 103,75 103,75 104,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105 99,95G 100G 102,5G 99,75G 100G 99,75b9 99 101G 105,1 8.25 Forsmarks 75 6.56 Ust. Kook. 78 7.375 dgt. 79 8 dgt. 80 8.25 dgt. 80 8.50 dgt. 80 10,125 dgt. 81 9.25 dgt. 81 8.875 dgt. 82 Junge Aktien e,50 Ontorio 69 6 dgl, 72 7,510 Ontorio H 71 6,50 dgl, 72 6,50 dgl, 73 7,50 Oslo 69 7,50 ogl, 73 6,75 dgl, 73 9 dgl, 75 8,75 dgl, 80 6,75 dgl, 80 6,75 dgl, 80 6,75 dgl, 80 - 98 103,25 99,75 100,25 107,750 102,751 99,1 104,16 103G 97,16 96,5 79,9 28. 2. 25: BMW 280; Bavaria 213; Jute-Spinnerei -; Philips Komm. 298; VEW 127; Herlitz St. 239; Herlitz Vz. 230. Freiverhahr: Reag 417B. 107,25 101,25 987 100,4G 101.25T 98 105.5 99.75 100.25 100.75 105.75T 99.1G 104.1 103.75 97.2 94.75 6.75 Harmansley 1r. 7: 7 Helsinki 68 8.875 dgl. 28 8.375 Horveywell 80 8.75 IAKW 75 9 Iberduera 80 6.50 ICI 72 7.50 dgl. 72 7.50 dgl. 77 7 Indanesien 78 7.50 ind. 8k. Iran 73 7.75 dgl. 77 15 ind 8k. Japan 78 101 102,25 100,75 100,75 100,5 98 99,9 102,5 104,2 109,25 6,75 Neussel. 7,50 dgi. 71 7 dgi. 72 7,75 dgi. 72 7,75 dgi. 76 6,25 dgi. 77 5,25 dgi. 78 5'--- dgi. 79 7,125 dgi. 80 9,75 dgi. 81 1017 102,757 100,5 104,25 101 98,26G 200,1 102,5 104,2 109,25G 8 Domi Fin, Hold 11 8,25 Den Danske 74 6,50 Dhainct Par 69 8,875 E.D.F. 87 7 Florrobris 77 6,75 dgt, 78 7 dgt, 79 5,75 E.F. Aquit, 78 9,75 Embart 82 1037 100,5 1011 103,5 97,5 77,15 75,57 91,75 105,75G 103 100,5 100,25T 103,5G 97,5T 24,9 75 92 105,5 97G 85,25 99,257 75 83,257 97,4 7 99,65 99,4 3 Banco Noc 71 cgl 77 9 50 BNDS 77 575 dgl 78 925 dgl 80 5,75 Bt Amerika 50 Bancus Extensio 1,25 dgl 78 103,751 99,25 92,9 103,35 97 101,751 102,4G 99,5G 99 102,9 1 99,25 WELT-Aktienindex vom 30. 3.: SIPES 7,50 Kjebenh. 7 dgl. 72 16,50 dgl. 73 99,75 99,751 96,6 99,5G 99,5 96,17 131,2 (136,7); WELT-Umsateindex yom 30, 3.: 5184 (4453). 29 3 Amsterdam Tokio Zü<del>ri</del>ch Madrid **Paris** Ausland Singer Sperry Corp.
Siond Oil Call!
Stord Oil Call!
Stord Oil Call!
Stord Oil Indian
Storage Techn
Supeniro Oil
Tondy
Tokadyno
Tekn Corp.
Teknor
Teknor
Teknor
Teknor
Teknor
Teknor
Teknor
Tensumerica
Transamerica
T Free St. Geduid 3
General Bectnc
Guinness
Howelers Siddeley
Howelers Siddeley
ICL Ltd.
Imperial Tobacca
Lantho
Marks & Spencer
Middhad Bank
Not. Westminster
Plessey
Reckett & Colman
Ro Tutto-Zinc
Romanberg Plat. \$
Shell Transp.
Thorn Em
Tube Investw.
Unillever
Vickers
Woohwarth Gulfstream Res.
Hiram Walter Res.
Hudson Boy Minin
Hussy Oil
Imperiol Oil
Internat Not. Gas
Ince
Inter City Gos Lid
Interprov. Ripefins
Kern Addison
Massey Fergusson
Moore Corp.
Norren Energy Res
Norren Energy 41,875
59,125
53,475
53,475
53,625
81,175
54,2875
54,2875
54,2875
54,2875
54,2875
54,2875
54,2875
54,2875
54,2875
54,2875
54,2875
54,2875
54,2875
54,2875
54,2875
54,2875
54,2875
54,2875
54,2875
54,2875
54,2875
54,2875
54,2875
54,2875
54,2875
54,2875
54,2875
54,2875
54,2875
54,2875
54,2875
54,2875
54,2875
54,2875
54,2875
54,2875
54,2875
54,2875
54,2875
54,2875
54,2875
54,2875
54,2875
54,2875
54,2875
54,2875
54,2875
54,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2875
55,2 42.175 59.75 40 53.75 17.76 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18 27,36,875 35,375 40,285 51,25 51,25 51,25 145,075 10 28,125 14,5075 10 28,285 10,285 10,285 10,285 11,285 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 1 27.175 37.125 37.125 40.125 50.125 151.375 23.375 14.50 31.25 160.75 14.50 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31. 1.27 1.32 1.77 17.625 8.25 8.175 17.36 8.175 18.185 8.175 18.35 18.25 18.36 18.36 18.37 18.36 18.37 18.36 18.37 18.36 18.37 18.36 18.37 18.36 18.37 18.36 18.37 18.36 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 44.65 18.36 4 36,75 204 103 380 390 491 84 194 197 573 5413 512 -444 491 855 135 136 30. 3. 29. 3. 30. 3. 29.3. 30. 5. 29. 3. **1 29. 3.** . New York 645 218 4005 1180 1825 1470 2650 570 170 564 355 117,2 59,8 -192 43,5 -192 43,5 -190 191,5 35,5 447 710 4005 11170 1120 11460 550 1153 11480 1153 11200 3075 11200 3075 11200 3075 11200 3075 11200 3075 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 112 anco de Sílbao onco Central onco Hap, Am, onco Populor onco de Sontano 240 274 255 256 256 256 356 47,5 54,75 54,75 51,75 486, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1646, 1 ACF Holding Alczo Alg. Bit. Nede Amero Bonk Berkee's Pater Bijenkori Lucos Bols Bradaro Bührmonn Dessecux Foktar Cits Brocoden Coèv. d. Grif Hogemeijer dgi, NA
Bonk Leu
Brown Boweri
Clob Geigy Ink.
Clob Geigy Port.
Belar, Wom
Fescher Inh.
Frisco A
Globus Port.
H. Le Roche 1/10
Holderbornk
Interfood Inh.
Intolo-Suisse
Jelmoli
Londis Gyr
Möverglick Inh.
Nostide Inn.
Ocatikon-Bührire
Somoz NA
Sondoz Inh
Sondoz Na
Sondoz Inh
Sondoz Na
Sondoz Inh
Sondoz Port
Sondoz Na
Sondoz Na Alcan Alumenum
Alloci Chemicol
Alcoc
Amax
Amic Cyanamid
Amax
Am Expensiva
Am Malor
Am Ret & Telegr
Accoc
Alcanta Richfold
As an Products
Sary
Am Accoc
Alcanta Richfold
As an Products
Sary
An Accoc
Alcanta Richfold
As an Products
Sary
An Amore
Alcanta Richfold
As an Products
Sary
An Malor
As an Products
Sary
An Alcanta
As Docker
Saring
S 50.375 43.875 41.625 51.75 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 51.625 ionco Popusar
Ionco de Sentande
Ionco de Urquijo
Ionco de Urquijo
Ionco de Viscaya
Cros
E Aguita
Fecas
Galerios Prec,
Hidroelectr. Esp.
Beeduero S. E. A. T.
Sevillana de B.
Talefanko
Union Electrica
Union Electrica
Union 90 197 40 60,9 31 157 188,5 34,7 7950 690 7950 690 1490 1235 3025 3025 3025 3025 3025 1490 1500 1500 1360 1360 1360 1360 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 13 54,5 49 24 52,5 66 51,5 10,5 73 127,6 159 24 145,5 164,5 24,1 57 43 - 777 257,5 104,6 - 714,4 71 33,9 655,5 112,32 Mailand dez: TSE 300 776.3 757 104.1 81 216 72 32.1 126 Hongkong Misgetest v. Memb Lynch (Hbg.) 786 7720 8860 7770 3095 2399 2359 135975 5548 44420 1139 7300 3870 155,25 3000 1870 379,5 14670 206 1035 277.75
7610
8899
2745
3036
2240
65
133600
5400
1340
28500
909
77000
3870
150,75
2848
375
1440
150,75
265
1022 Bostog Breda Carla Erba Centrale Fiot Vz. Hinkder A Generali Fi Vz. Hinkder A Generali Higkamenti kalgas Lepatti St. Megneti Mo Megneti Sta Megneti Mo Meg Thomson C. S. & Usinor Index: HISEE Mingetesit v. Mernill Lynch (Hing ) China Ught + P. Hangkong Lond Hangk. + Sh. Bk. Hangk. Teleph. Hutch. Whampon Jard. Matheson Swire Pac. + A + Wheelack + A + 14,16 4,17 9,00 34,00 14,10 13,90 London Toronto 37.25 29.125 29.125 75.25 2.71 15.50 12.875 15.875 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43. 133 15.63 1.07 138 466 483 181 650 30 148 118 220 492 430 92 7,35 27 28,50 107,7 106,7 112,425 49,25 74,50 49,25 74,50 49,25 14,175 41,175 41,175 52,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 29 41,375 25,25 2,75 15,75 17,875 15,75 16 Wien Brüssel Singapur 218 251 212 230 354 Ladtorstoft-Bev \
Gosser-Brauerel
Länderbank Vz.
Ostarr. Brau AG
Perlinopser
Reininghaus
Schwechstar Br.
Semparit
Steyr-Dolanter-P.
Universide Hochiter
Veitscher Mognesit 1166 1870 94 2200 7050 5490 4880 1560 4625 2600 3125 1158 1910 75 2249 2190 5450 4825 1625 4560 2400 3185 Kopenhagen Cycle + Cor.
Cold Storage
Dev. Bit. of Sing.
Froser + Neave
Id. Kepong
Mal. Banding
Nat. Iran
OCBC
Sine Darby
Singapur Land
Un. Overs. Band 35 43,75 22,125 45,625 3.15 34,75 32,0 23,375 60,50 71,50 12,875 Cockerill C Shes Gervoert Kreditjoni Pètrofista Soc. Gén. Soffina Solvay UCB 286 483 272,50 2145 275 126,5 493 820 288,50 287.50 492 274.5 2135 276 129,25 497 840 289 157 209 214 115,46 Goldmünzen <u>Devisen</u> und Sorten Devisen Devisenterminmarkt Optionshandel In Frankfurt wurden am 30. März folgende Gold-nilnzenpreise genannt (in DM); Gesetzliche Zahhungsmittel\*) 30. 3. 83 Die Festigkeit des US-Dollars scheint vorerst gebrochen. Am ersten Handelstag per Monat April sorgte ein leichter Rück-

Euro-Geldmarktsätze

Niedrigst- und Höchstkurse im Rondel unter Banken am 30. 3.; Redaktionsschill 14.30 Uhr:

US-\$ DM sfr

1 Monat 9½-9½ 4½-5½ 3¾-4
3 Monate 9½-9½ 4½-5½ 4¾-4
6 Monate 9½-9½ 5 -5½ 3¾-4
12 Monate 9½-9½ 5 -5½ 5½ 3¾-4
Littgeteilt von: Dentsche Bank Compagnie Financière Luxembourg.

Geldmarktsätze

Geldmarkisätze im Handel unter Banken am 30, 3.: Tagesgold 5,0-5,1 Prozent: Monatsgeld 5,23-5,35 Prozent: Dreimonatsgeld 5,25-5,35 Prozent.

Privatdiskontsåtze am 30. 3.: 10 bis 29 Tage 3,55 G / 3,40 B Prozent; und 30 bis 90 Tage 3,55 G / 3,40 B

Lombardsatz: 5 Prozent.

Ostmarkkurs am 30. 3. tje 100 Mark Ost) – Berlin: Ankauf 22,00; Verkauf 25,00 DM West; Frankfurt: Ankauf 21,00 Verkauf 25,00 DM West.

nittel\*)
Ankaut Verkauf
1285,00 1505,05
958,00 1218,14
383,00 549,14
233,00 285,89
231,00 286,83
179,00 236,17
244,00 303,97
229,00 1018,00
1018,00 1195,54
000,00 256,00
206,00 351,03
950,00 1135,65
191,00 384,9
102,00 137,86
etter 20 US-Dollar 10 US-Dollar (Indian)\*\*) 5 US-Dollar (Liberty) 1 £Sovereign Elizabeth II 20 belgische Franken 10 Rube) Tscherwonez 2 sidafrikmische Rand Krüger Rand, neu Maple Leaf Außer Kurs gesetzte 20 Goldmark 20 Schweiz Franken "Vreneli" 21 20 franz Franken "Napoléon" 22 190 Seterr, Kronen (Neuprägung) 52 55 Seterr, Kronen (Neuprägung) 19 10 Seterr, Kronen (Neuprägung) 10 40 Seterr, Dukaten (Neuprägung) 10 15 Setrr, Dukaten (Neuprägung) 10 ") Verkauf inkl. 13 % Mehrwertsteuer ") Verkauf inkl. 6,5 % Mehrwertsteuer

per Monat April sorgte ein leichter Ruck-gang der Dollar-Zinsen um % Prozent-punkt für rückläufige Kurse, so daß sich im Tagesverlauf ein Rückgang von 2,4270 bis 2,4180 ergab. Das Geschäft verlief am 30. 3. weiterhin ruhig. Zum oberen Inter-ventionspunkt notierte das Irische Pfund, der Französische Franc und die Dänische Krope ohne daß an der Bänge Dänische Krone, ohne daß an der Börse Verkäufe der Notenbank erforderlich waren. Die Notierungen der übrigen Währungen waren knapp behauptet oder et-was schwächer. US-Dollar in: Amsterdam 2,7300; Brüssel 48,09; Paris 7,2695; Mailand 1444,30; Wien 17,0450; Zürich

| Swapsätze für Dollar/DM wurden am 30. Marz niedriger quotiert, da nach Überwindung des Quartalsultumos ein kleiner Rückgang der Dollar-Zinssätze zu vermeiden war.

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Monate 6 Monate 5,42/5,22 0,69/0,64 9,96/8,50 145/129

Bandesschatzbriefe (Zinslauf vom 1. April 1983 an) Zinsstaffel in Prozent jährlich, in Klammern Zwi-schenrenditen in Prozent für die jeweilige Besitzdau-er): Ausgabe 1983/3 (Typ A) 4,00 (4,00) – 5,50 (4,73) – 6,00 (5,13) – 7,00 (5,56) – 7,50 (5,90) – 8,25 (6,33) Ausgabe 1983/4 (Typ B) 4,00 (4,00) – 5,50 (4,75) – 6,00 (5,16) – 7,00 (5,62) – 7,50 (5,99) – 8,25 (6,37) – 8,25 (6,63)

Finanzierungsschätze des Bundes (Henditen in Pro-zent): 1 Jahr 4,88, 2 Jahre 5,53. Bundesobligationen (Ausgabebedingungen in Pro-zent): Zins 6,75, Kurs 99,80, Rendite 6,80.



Optionshandel
Frankfurt: 30, 3, 340 Optionen, 19 100 (35 350) Aidie
Kanfoptionen: AEC 2-3.80, 3-4.60, 6-8.90, BAS
2-6.50, 2-7.50, Beyer 2-5.60, 6-11, Bekula 6-4.60, Cox
2-5, 3-6.90, Daimier 3-22, 6-35, GHE 2-9, 6-17, Hosch
3-7.20, 6-10, Hosench 2-3.20, 3-4.90, 6-7, KaH 3-11, Kas
stach 3-16.80, Linde 2-12, Lufthanse 2-2.50, Vorzh;
2-5.50, Mannesmann 2-6, 3-7.50, 6-12, Mercodes 3-5
Preussag 2-12, 3-14, RWE 6-13,50, VZ 2-8, 6-12, Sch
ring 3-17, Siennens 2-15.60, 3-18, 6-30, Toyusun 2-4, 3-6-9, 9, Vehn 2-3, 3-2, 6-14, VEV 6-8, 9, VW 2-7, 0, 3-6-14,80, Bayr. Hypo 5-23,50, Bayr. Vercinshank 3-1
BHF 6-22, Commerchank 2-8, 3-9, 30, 6-16,90, Dr. Bur
2-12, 3-24, 6-29, 80, Dresdier Bank 3-19, 3-2, 24, 6-21BM 2-15, 8-25, Litton 2-10,60, 8-18, Philips 6-4,1
Royal Dutch 6-12,40, Norsk Hydro 6-12, Verkandse
10ment AEG 3-5,46, BASF 2-3.90, Bayer 6-5, BE
2-11, BBC 2-9, 8-13, Conti 2-3,60, 8-4,80, Babecek 2-3-12,40, 6-14,80, GHH 3-8, Hoechet 2-3,90, 3-4,50, B
csch 2-4, Karstach 3-10, KED 3-12, Lufthansa 3-5,
Vorzige 3-5,80, MAN 3-5,85, Metaligaselischaft 2-8,60, veh 3-5, VI
Sitmena 3-4, 3-12, Thymen 6-5,40 Veha 3-5, VI
3-3,60, VW 2-6, 3-8, Dt. Bank 2-0,20, 3-9,70, Dresdii
Bank 3-9,20, 3-9,70, Karōx 6-5,40, Philips 6-3,40, Nor





| 7                                    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        | 9-MF. 76-1                                                         | DIE MET                                                                 | T                                           |                                                                              |                                      |                                             | F                                                                                                                         | EST                                                                | VER                                                                     | ZINSLIC                                                                                                    | HE                                                                                          | WER                                                                                       | TPAPIER                                                                                                       | RE_                                                       |                                         |                                                                                      |                                |                                               |                                                                                                             |                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                     | 19                                                                                                                          |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \ <b>U1</b>                          | 4/84<br>4/83                                    | 30. I.<br>30. I.<br>100.5<br>100.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29. 3.<br>700,5<br>100,4                               | édgi. 77<br>édgi. 78 (1<br>6% ügi. 77<br>8 dgi. 79 (               | 9/87<br>9/87<br>96,65<br>7/88<br>96,05<br>5/89<br>96,45<br>7/89 105,4   | 29.3.<br>94,456<br>95,95<br>96,25<br>103,3  | Am Renteams                                                                  | Ren                                  | ter                                         | mark                                                                                                                      | t S                                                                | tab                                                                     | ilisier                                                                                                    | t<br>leicht                                                                                 | e Erho-                                                                                   | é Krupe és<br>é Linde és                                                                                      | 30. 3.<br>99,51<br>99,251                                 | 29. 3.<br>99.51<br>99,25T               | Options                                                                              |                                | 9 1.                                          | Aus                                                                                                         |                                                                                        | disc                                                                                                                    | he Ak                                                                                                | tien                                                                                | 129.3                                                                                                                       |
| 75<br>5<br>181                       | 6/85<br>7/85<br>1/84<br>1/84<br>2/84            | 100,4<br>100,45bG<br>100,45bG<br>100<br>107,95<br>107,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,6<br>100,55<br>1006G<br>97,95G<br>101,95<br>101,25 |                                                                    | 2790 93.5<br>7790 103.15<br>5.991 107.9<br>9791 116.45<br>11791 115.4   | 93.3<br>103.05<br>107.9<br>114.45G<br>115.4 | größere Beträ<br>zurückschieus<br>Zeit wegen                                 | ge autz<br>en. Das<br>ies Des        | unehm<br>Viandi<br>Plandi<br>Vinteres       | entpunkte an. I<br>en hatten, kon<br>briefgeschäft<br>wes der Anle                                                        | Die kun<br>Sten ei<br>blieb r<br>ger ak                            | spfiege<br>inen kle<br>ruhig. G                                         | nden Stellen, (<br>inen Teil davo)<br>ößere Plazieru<br>vlich DM-Auch                                      | die am<br>p in der<br>mgen s<br>landsar                                                     | Vortag<br>Markt<br>ind zur                                                                | 5 Mannessonn 59<br>4 Mosellanft 63<br>6 NWK 58<br>6 dgl, 61<br>6 dgl, 62                                      | 98.6G<br>98.5T<br>99.85G<br>99.5G<br>98.5G                | 98,6<br>98,57<br>99,85G<br>99,5<br>98,5 | 8% BASE 74 m O<br>8% BASE 74 cO<br>3% Shumpt 88 mO<br>3% Shumpt 60<br>Währung:       | 154<br>75                      | 131,5<br>190,4<br>134<br>75                   | F L'Air Liquide<br>D Alco<br>F Alcon<br>F Alcon<br>F Alg. Bk. Nedid<br>F Alg. Bk. Nedid<br>F Ali Nippen Air | 160G<br>49,8<br>73,5<br>80                                                             | 160<br>50,1<br>77,2<br>79G<br>319,5<br>1,35G<br>56,2<br>100;<br>1477                                                    | D Maruberi<br>F Marudai Food<br>D Matsumhte El<br>M McDonaid's<br>M Martil Lynch<br>F McDonnell D    | 3,1G<br>5,8G<br>13,27<br>148<br>206<br>130                                          | 5.1G<br>5.8G<br>13.77<br>169.2                                                                                              |
|                                      | 4/84<br>5/84<br>-9/84<br>9/94<br>12/84          | 97.5<br>100,155.G<br>105<br>100,25.G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 99,55<br>100,1<br>108,G<br>100,15                      | 8 dgt, 80 j<br>10 dgt, 82<br>7% dgt, 82<br>8 dgt, 82<br>7% dgt, 83 | 2/92 102.95<br>2/92 114.05<br>7/92 111.05<br>11/92 102.4<br>1/93 101,35 | 114,05G<br>110,95<br>102,5<br>101,25        | Emissionen.  Sonderi                                                         |                                      | ormåe.                                      | n Umsätzen u                                                                                                              | m ähni<br>                                                         | 129.3.                                                                  | dines wie die                                                                                              | 9 <b>öffe</b> n                                                                             | tiichen<br>                                                                               | 51/2 Ost.BayK. 58<br>6 Rat. Valb. Stk. 68                                                                     | 95,5G<br>99,25G<br>98,25G                                 | 95,5<br>99,25G<br>98,257<br>98,25G      | 8 Brosilien 72<br>Six Kopenhagen 72                                                  | 99,35G                         | 99,5G                                         | F Amor<br>F Am. Cyonomid<br>D American Expr.<br>D Am Motors<br>F Am. T & T                                  | 75,4<br>158.8                                                                          | 142                                                                                                                     | D Minnesota M<br>D Minofic Comerc<br>F Mitsubishi Chem.<br>F Mitsubishi El<br>F Mitsu Bt.            | 130<br>1877<br>4,6G<br>2,45<br>3,85<br>4,1                                          | 701<br>1705<br>1705<br>1.60<br>2.77<br>4.55<br>1.55<br>1.50<br>4.75<br>4.55<br>4.55<br>4.55<br>4.55<br>4.55<br>4.55<br>4.55 |
| 9<br>31                              | 1/85<br>3/85<br>4/85                            | 180,35G<br>184,4G<br>101,8<br>102,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100,3<br>104,4<br>101,8                                | Bun                                                                | despos                                                                  | t                                           | 5 DSLB Pt 15                                                                 | \$0.5.                               | 29.3.                                       | 7% D. Głroko 101<br>10 dgl. KO 125<br>9 dgl. KO 179                                                                       | 102,4G<br>104,35G<br>107,1G<br>109,9<br>109,75                     | 1                                                                       | 8% dal Pt 174<br>8% dal Pt 175                                                                             | 1                                                                                           |                                                                                           | <b>,</b>                                                                                                      | 98,25G<br>96,75T<br>96,25                                 | 96,75T<br>96,5T                         | 7,875 Norwegen 78<br>9% digl. 79                                                     | 99<br>199,75                   | 98.5G<br>99G                                  | F Amro Bonk M Anglo Am. Gold F Anglo Am.m.O. F dgl. c.O. F Arbed                                            | 52,6<br>265<br>45,8<br>44,8<br>58G<br>3,15<br>92,6<br>40G<br>78,5<br>17,8              | 160.4<br>52.5<br>263<br>44,4<br>44.8<br>58G<br>3,1                                                                      | F Mitsul & Co.<br>F Mitsul Englin.<br>F Mitsul O S K.<br>F Mitsumi El.<br>H Mobil Otl                | 3,85<br>1,55T<br>1,9G<br>4,7                                                        | 1,551<br>1,9G<br>4,71                                                                                                       |
| <b>₩</b>                             | 2/85<br>7/85<br>18/85                           | 185,45<br>184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 102.4<br>103.45<br>104                                 | 4 Abl. 57*<br>5% Bdpoet 58                                         | 4/84   100,5G                                                           | 100,5G                                      | 6 dgi. Pt 37<br>7 dgi. Pt 63<br>8 dgi. Pt 118                                | 85,5<br>94,5<br>99<br>98,75<br>98    | 없.5<br>85<br>94,5<br>99                     | 9% dgl. KO 180<br>9½ dgl. KO 181<br>9 dgl. SJK                                                                            | 109,75<br>109,75<br>101,05G                                        | 102,4G<br>104,35G<br>107,1G<br>110,4G<br>109,75G<br>101,05G             | 8½ dgl. Pi 174<br>8½ dgl. Pi 175<br>9½ dgl. Pi 178<br>6 dgl. KO 37<br>7½ dgl. KO 178<br>9 dgl. KO 188      | 103,4<br>104<br>105,8<br>85<br>100,25                                                       | 105,9<br>104,25<br>104,1<br>85<br>101<br>105,2                                            | 5ts RWE 57<br>6 dgl. 65<br>6 dgl. 65<br>7% dgl. 71<br>7 dgl. 72                                               | 99,25G<br>96,75<br>965G<br>100,8G<br>100                  | 99,75G<br>96,6T<br>96T<br>18H<br>99,75G | Options                                                                              | anleih                         | <b>≥</b> n                                    | F Arbed<br>F Anchi Chem,<br>M Atl Richfield<br>H Atlas Copco                                                | 58G<br>3,15<br>92,6<br>40G                                                             | 58G<br>3,1<br>94<br>40,2                                                                                                | F Monsanto<br>F Monsadison<br>F Munasa                                                               | 64.5<br>220<br>0.25                                                                 | 215,56G<br>0,25<br>17                                                                                                       |
| 16.1<br>16.1<br>17.1                 | 3/86<br>5/86<br>12/86<br>1/87                   | 98<br>97,45<br>101,1<br>98,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 97,95<br>97,65<br>101,2<br>98,65<br>101,35             | 6 dgl. 63 (1<br>8 dgl. 72 li<br>6% dal. 68                         | 10/83   100,2G<br>7/83   100<br>12/83   101,9G                          | 100,26<br>100<br>101,9                      | 5 dgl. KO 56<br>5% dgl. KO 65<br>7 dgl. KO 58                                | 98,75<br>98                          | 98.75<br>98                                 | 6 D.Hyp.Brem.Pf118<br>7 dgL Pf 123<br>6% dgL KO 125                                                                       | 85G<br>100,7G<br>97,15G                                            | 83G<br>100,7G<br>97,15G                                                 | áls: MILHyp. Pl. 108<br>7½ dgl. Pl 111<br>7 dgl. KO 25                                                     | 88,5<br>99<br>96                                                                            | 88,5<br>99<br>96                                                                          | 7 dgl. 72<br>6 RhMDon. 62<br>6% dgl. 68                                                                       | 190<br>199G<br>100,25                                     | 99,75G<br>99G<br>180G                   | 3% ComBit. Int<br>78 mO DM<br>3% dol. 78 oO DM<br>4% C F DT. Bit.                    | 138.2<br>199,351               | 108.5<br>96                                   | F Banco de Silbao                                                                                           | 78.5<br>17.8<br>27<br>72.5                                                             | 40.2<br>79.4<br>17.95<br>27.2<br>22.8<br>19                                                                             | M Not. Semicond D Not. Westminster F Nextil D Nikto Sec.                                             | 75<br>20,57<br>4640<br>4,257<br>9,9                                                 | 75<br>20.57<br>4400<br>4,17                                                                                                 |
| 7<br>7                               | 1987<br>1787<br>1787<br>1980                    | 99.7<br>98.55<br>97.1<br>98.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 99,7G<br>98,55G<br>971                                 | 8dg(.721<br>10 dg(.81<br>10% dg(.81<br>8 dg(.80                    | 9/87 102,85<br>3/89 111,85<br>6/89 113,4<br>3/90 102,8G                 | 100<br>102,85<br>111,85<br>113,4<br>102,8   | 6% dgL KO 67<br>8% dgL KO 94<br>8 dgL KO 119<br>8% dgL KO 124                | 98.75<br>109<br>102<br>100,25        | 98.75<br>109<br>102<br>100,25               | ó Dr. Pfbr. A. Př. 92<br>7 dgi. Př. 138<br>6% dgl. Př. 149                                                                | 86G<br>94<br>88,5G                                                 | 86G<br>94<br>88,5G                                                      | 7 Nol.Hyp.W. Pf 28<br>6% dgl. Pf 34<br>6 dgl. KO 27                                                        | 99,5<br>91<br>88                                                                            | 99,5<br>91<br>88                                                                          | 8 Schleswag 71<br>5 STEAG SP                                                                                  | 100,5<br>98,5G                                            | 100,1<br>98,5G                          | 77 mO 5<br>4½ dgl 77 cO 5<br>7½ dgl 82 cO<br>6½ dgl 82 cO<br>6½ Wells F. 73          | 132G<br>84<br>128<br>99        | 132G<br>83,5<br>129<br>9868                   | F Banco Han, Americ.                                                                                        | 317                                                                                    | 121 B                                                                                                                   | F Nippon B.<br>F Nippon Koton<br>F Nippon Shinpon<br>F Nippon Yusan                                  | 9.9<br>1.4<br>8.31<br>2.5                                                           | 9,9<br>1,5<br>8,3<br>2,4G                                                                                                   |
| 76)<br>76 8<br>79<br>79 !            | 9/84<br>12/88<br>1/87<br>4/87<br>4/87           | 97,6G<br>97,25<br>98,45<br>100,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 96.15<br>97.4<br>97.25<br>98.55<br>100.3               | 7% dgl. 80<br>8% dgl. 80<br>10% dgl. 81                            | 9/90 101,65<br>12/90 104,2<br>10/91 116,55                              | 101,65<br>106,2<br>116,55                   | 6 KCB 68<br>67: dgt. 67<br>6% dgt. ES 90<br>6 dgt. ES 105<br>6 dgt. ES 108   | 100<br>100.55<br>92,75<br>94.2<br>87 | 100<br>100<br>95,6<br>94,91                 | 8% D. Schiffb. Pf 83<br>7% dgl. Pf 84<br>6 Fr. Hyp Pf 98<br>7 dgl. Pf. 113                                                | 105,2<br>101,75<br>83G                                             | 105,5<br>101,95<br>89G                                                  | 9 Nord.LB 83 20<br>8 Okd. Lbk. IS 75<br>8 dgl. IS 76 I<br>8 dgl. IS 76 II<br>7% dgl. IS 77<br>å dgl. IS 78 | 100,55<br>100,55<br>102,5<br>105,55<br>105<br>99,75                                         | 100,8<br>100,55<br>102,5<br>103,55<br>105<br>99,75                                        | 6 Thyssen 63<br>7% dgl. 71<br>8 dgl. 72<br>74 dgl. 77                                                         | 99G<br>100,25G<br>100,4G<br>98,5                          | 99G<br>100,2ST<br>100,4<br>98,ST        | 6% Wets F. 73<br>mO DM<br>6% dgL 73 cO DM                                            | 112,35G<br>96,57               | 112 !<br>1061                                 | F Boeing<br>F Bowster                                                                                       | 8,5                                                                                    | 22<br>43G<br>49.5G<br>40.5<br>64<br>11.45                                                                               | F Nissan Motor<br>F Misshin Steel<br>F Nissho - Iwal<br>F Norsk Hydro<br>F Norsk Steen               | 1.4<br>8.31<br>7.5<br>7.7<br>1.6<br>3G<br>101<br>53,6                               | 74<br>2015<br>4400<br>4 11<br>99<br>1.5<br>8.5<br>2.6<br>1.6<br>1.6<br>1.6<br>1.6<br>1.6<br>1.6<br>1.6<br>1.6<br>1.6<br>1   |
| 191<br>1<br>11                       | 4/87<br>6/89<br>7/87<br>6/89<br>- 9/82          | 111,6G<br>181<br>182,9<br>102,85<br>100,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 111,4<br>101,05<br>102,9<br>102,9<br>100,75<br>101,75  | 9% dgl. 82<br>8% dgl. 82<br>8% dgl. 82<br>7% dgl. 83               | 2/92 112,65<br>6/92 107,15G<br>10/92 105,2<br>2/93 100,85               | 112,65<br>107,15<br>105,2<br>100,9          | 7% K. f. W. 70                                                               | 92,97                                | 94.91<br>87.75<br>95.71<br>101.2<br>102.25  |                                                                                                                           | 83G<br>95,5<br>89G<br>101,75<br>102,4G                             | 89G<br>95,5<br>189G<br>101,75<br>102,46<br>108,55G<br>104,25G<br>118,6G | 7% dgt. 15 77<br>å dgt. 15 78<br>å Pfälir, Hyp. 57<br>7 dgt. Pf 99                                         |                                                                                             |                                                                                           | 5 Yebo 57<br>8 VEW 71                                                                                         | 98,5G<br>100,8<br>96,7ST                                  | 98,3<br>101<br>104,93                   | Options<br>51, BASF 74                                                               |                                | e                                             | M Broken HSI<br>F Buti<br>F Cds. Pactific<br>F Canon<br>F Casia Comp.                                       | 11.45<br>14.05<br>14.05<br>14.5<br>14.5<br>14.5<br>14.5<br>14.5<br>14.5<br>14.5<br>14. | 11.65<br>13.7<br>14.7<br>85.3<br>13.3<br>13.3<br>109.5<br>127<br>127.5<br>100.4<br>76<br>177.5<br>17.75<br>977<br>117.2 | H Occ. Petroleum D Océ v d. Grint F Ofivetil Vz F Olympus Optical H v. Opmeren                       | 165<br>4,85<br>11,8G                                                                | 148                                                                                                                         |
| 79 H<br>79 H<br>10 J                 | 11,789                                          | 101,75<br>101,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101,75<br>101,6<br>112,6                               |                                                                    | er – Stäc                                                               |                                             | 8 dgl. 70<br>8 dgl. 76<br>7% dgl. 79<br>10 dgl. 81                           | , ,                                  | 102,25<br>102<br>100,45<br>113,25<br>105,45 | 7% dol. KO 222<br>10 dol. KO 226<br>9% dol. KO 228<br>8% dol. KO 231<br>9 dol. KO 232                                     | 102,4G<br>105,55G<br>106,25G<br>110,6G<br>105,45G<br>104,65G       | 104,25G<br>110,6G<br>103,45G<br>104,65G                                 | 7% dgl. Pf 174<br>7% dgl. Pf 191<br>9 dal. Pf 195                                                          | 92,4G<br>100G<br>182,9G<br>100G<br>102,85<br>163,8G<br>102,1G<br>163,1G<br>162,1G<br>162,1G | 92,46<br>1006<br>102,96<br>1005<br>102,85<br>103,8<br>102,16<br>103,16<br>102,16<br>102,6 | 6% dgl. 77<br>7 VW 72<br>5% Wintersh. 58                                                                      | 100<br>98,5G                                              | 99.3<br>98.25                           | Wandele                                                                              |                                | <u>-</u> i                                    | F Casio Comp.  F Caterpillar  D Ch Manhottan  F Chrysler                                                    | 11,3<br>107<br>125G<br>59,5                                                            | 11<br>109,5<br>127<br>39,56G                                                                                            | F Omron Tatels<br>F Pairhoed<br>M PanAm                                                              | 22,1<br>11,2<br>50,2<br>15,1<br>87,9<br>1526<br>45,7<br>154,9<br>57,9<br>116<br>3,1 | 11G<br>49.5<br>15.2<br>88.45                                                                                                |
| 101<br>101<br>101                    | 1/98<br>4/98<br>5/99<br>1/90                    | 112.6<br>94.00<br>105.86<br>185.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 94,1<br>105,85                                         | 5% BdWiting. 58<br>8 dgL 71                                        | 83 199,75G<br>83 101                                                    | 99,75G<br>101G<br>97,75<br>103,25           | 6 LandwRithle 20                                                             |                                      |                                             | 6 Hbg. Lathk. Pf 48<br>9 dgl. IS 44<br>10 dgl. IS 46<br>9% dgl. IS 53<br>8% dgl. IS 53                                    | l                                                                  | 84<br>100.45                                                            | 9% dgl. Pf 196<br>7% dgl. Pf 197<br>8% dgl. KO 169<br>8 dgl. KO 173<br>7% dgl. KO 180                      | 102,1G<br>103,1G<br>102,1G                                                                  | 102.1G<br>103.1G<br>102.1G                                                                | Wandeld                                                                                                       | mleil                                                     | hen                                     | 5 Bayer #7<br>8 Bay Wa 75<br>8 Belerator! \$2                                        | 101,6<br>130,5<br>154          | 101,9<br>100,5                                | M Citicorp. F City Investing F Coco-Cola D Colgate C Colgate                                                | 70,5<br>74<br>125<br>55G                                                               | 76<br>173,5<br>55                                                                                                       | M Pepsi<br>F Perrod-Ricard<br>F Peugeot<br>F Philip Monte<br>H Philips<br>O Phosols Ass.<br>F Pireli | 1526<br>45,7<br>154,9                                                               | 150                                                                                                                         |
| 81<br>81<br>81                       | 11/90<br>11/90<br>2/71<br>7/91<br>9/91<br>11/91 | 101,3<br>106,05<br>114,65<br>118<br>113,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 101.25<br>100.05<br>114.45<br>113<br>113.85            | 8 dgl. 71<br>6¼ dgl. 78<br>8¼ dgl. 82<br>7 Bayern 66<br>6¼ dgl. 67 | 85 101<br>86 97.75<br>92 103,25G<br>86 101G<br>87 101G                  | 103,25<br>103,25<br>101G<br>101<br>99,86    | 6 digl. 26<br>7½ digl. 27<br>8 digl. 29<br>9½ digl. 36                       | ( <del>-</del> Zhg. (-               | 190,15G                                     | 9% dgl. IS 53<br>8% dgl. IS 92<br>8 dgl. IS %<br>9% dgl. KO 110<br>9 dgl. KO 111                                          | 100,45<br>101<br>105,65<br>104,6<br>103,7<br>109,75                | 101<br>105,65<br>105,25<br>103,7<br>110,5<br>107,75                     | 7 Rheinbod. Pl 60<br>61z dgi. Pl 64                                                                        | 925G<br>86,5                                                                                | 925G<br>86,5                                                                              | 4%, AKZO 69<br>5% All Nippon 78<br>3% Asoft Opt. 78<br>4% Compn Inc. 77                                       | 86T<br>94,25T<br>187,5T<br>302<br>189,5T                  | 86T<br>94,25T<br>107,57<br>301T         | 4% Commercials 78<br>9 Girmes 74                                                     | 99,25<br>315bG                 | 101,9<br>100,5<br>157,5<br>99,1<br>3156G      | F Courtouids                                                                                                |                                                                                        | !_ ' !                                                                                                                  | M Delement                                                                                           | 11G<br>3,1<br>76                                                                    | 154.9<br>38.1<br>11G<br>3.05<br>74.3<br>163.3<br>150                                                                        |
| 21<br>21<br>0                        | 1/72<br>3/72<br>3/95<br>4/72<br>5/72            | 112.25<br>112.5<br>93,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 112.25<br>112.5<br>93,4                                | 6 dgl. 68<br>7% dgl. 71<br>7 dgl. 72                               | 85 99,8G<br>83 100,15G<br>84 101,25                                     | 99,8G<br>100,15G<br>101,25G                 | 644 dgl. 59<br>  10 dgl. 128<br>  8½ dgl. 127<br>  9 dgl. 131                | 101G<br>107G<br>104,5G<br>104,25G    | 101G<br>107G<br>104.5G<br>104.25G           | 7 dgL KO 111<br>5½ H. Leibk. Pf 43<br>7 dgL Pf 54                                                                         | 81G<br>94,2G                                                       | 107,75<br>81G<br>96,7G                                                  | 6 S.H. Ldach, Pf 19<br>7 dgi. Pf 20<br>6% dgi. Pf 21<br>8% dgi. Pf 31                                      | 86<br>94<br>88,5<br>106,5                                                                   | 86<br>94<br>88,5<br>106,5                                                                 | 5 D Rk June 77                                                                                                |                                                           | 189,5T<br>99,7G                         | Anmerkungen: * Zinsen steuerfrei                                                     |                                | ļ                                             | M CSR<br>F Dort & Kraft<br>M De Bean Cons                                                                   | 9,55<br>5,55<br>176<br>18,3<br>18,5                                                    | 9.4<br>5.5<br>173,5<br>18<br>87<br>57,5<br>303<br>188,6                                                                 | M Prime Computer F Proctet & G D Romada Inns F Rank Org F Ricoh                                      | 104,2<br>149,8<br>19,65<br>5,5<br>7,4G                                              |                                                                                                                             |
| 2                                    | 4772<br>5472<br>6472<br>8472                    | 108.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 111<br>108,15<br>105,6<br>108,2                        | 7½ dql.76<br>6 dgl.78<br>8¼ dql.80<br>8¼ dgl.82                    | 84 101,75<br>88 95,3<br>90 185,75G<br>92 105,9G                         | 101,5<br>95,1<br>105,75<br>105,9            | 7% LAG 76/16<br>8 dgl. 76/17<br>6% dgl. 77/18<br>5% dgl. 78/19               | J                                    | 101,8G<br>102,9G<br>97,9<br>95<br>99,85     | 9 dgi. Pf 76<br>6 dgi. Pf 87<br>6 dgi. KO 47<br>6% dgi. KO 81                                                             | 182,95G<br>100,15G<br>83G<br>88G<br>97,45G<br>98,6G                | 102,95G<br>100,4G<br>83G<br>88G                                         | 6% St.KrOld, Pf 53<br>7% dgt, Pf 66<br>8 dgt, Pf 65<br>7 dgt, Pf 67                                        | 90,2G<br>100,1G<br>100G<br>102,95G<br>100,29G                                               | 90,2G<br>100,1G<br>100G<br>102,95G<br>100,25G                                             | 5% Daiel inc. 80<br>4% Fulltsu Lim. 78<br>5 dgl. 79<br>5% Hoogovens 68<br>3% Izumiya Co 78<br>3% Junto Co. 78 | 99.1<br>111G<br>397<br>265<br>82G<br>92.5                 | 392G<br>392G<br>2631<br>82G<br>92       | Pi = Ptandbriefe<br>KO= Kommunalabliga<br>KS = Kommunalabliga<br>IS = Inhabenatulave | anweisunger                    |                                               | F Distillers                                                                                                | _                                                                                      | ·- ·                                                                                                                    | F Ria Tinto NA-St.<br>H Robeco<br>F Rockwell<br>H Rollingo                                           | 7.4G<br>18.8<br>247<br>122<br>228<br>14458<br>4.1                                   | 5.4<br>7.4G<br>18.7<br>245<br>124.9<br>227.5<br>167                                                                         |
| 5                                    | 6/92<br>8/92<br>9/92<br>12/92<br>1/93<br>3/93   | 184.85<br>100.85<br>100.05<br>100.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 108.2<br>104.75<br>100.65<br>99.95<br>100              | 8% Berlin 76<br>7% dol. 71                                         | 85 103G<br>83 100,1G                                                    | 105G<br>100,1G                              | 7 dgl. 79/26                                                                 | 99,8                                 |                                             | 7 dgL KO 205<br>7% dgL KO 204                                                                                             |                                                                    | 98,15G<br>97,55G                                                        | 6 Sildhoden Pt 41                                                                                          | 100,25G<br>90,55G<br>80,75<br>100                                                           | 91                                                                                        | 4 Konsci EL 79<br>6 Konishiroku Pho.E1                                                                        | 93,56G<br>100,5<br>111,25G<br>110                         | 93,75<br>100,75<br>111,25G              | RS = Rentenschuldver<br>S = Schuldverschreit<br>(Kurse ohne Gewähr)                  | oungen                         |                                               | M Dome Petroleum D Dow Chemical D Dresser F Dunlop D DuPont                                                 | 39,4<br>39,6                                                                           | 6.5<br>68.8<br>39.6<br>-<br>99.9                                                                                        | F Rorento F Rothmans Int H Royal Dutch F Sanko Steamship F Sankyo Electric                           | 4,1<br>93<br>26G                                                                    | 95.8<br>2G                                                                                                                  |
| L79<br>82<br>052<br>052<br>053<br>87 | 5.1 12/84<br>2/85<br>2/85                       | 102,756G<br>105,35<br>105,85G<br>105,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 102,7<br>105,36<br>103,85G                             | 8 dgL 72<br>8% dgL 75<br>7% dgL 76                                 | 85 102<br>83 100,15G<br>84 101,75G                                      | 102G<br>100,16<br>101,75G                   | Bankschuld                                                                   | versch                               | reib.                                       | 6 h y dgl. Pf 80<br>9 dgl. Pf. 117<br>8 dgl. Pf. 248<br>9 dgl. KO 125<br>8 dgl. KO 175<br>9 dgl. KO 259<br>9% dgl. KO 262 | 84,75<br>92,25<br>160,4<br>102<br>101,4<br>103,1<br>105,5<br>105,1 | 85,25<br>97,25<br>100,4<br>102,7<br>101,55<br>105,5<br>105,6            | SV: dgl. Pf 57<br>7 dgl. Pf 105<br>6 Vbk. L. Nbg. Pf 56<br>7 dgl. Pf 102<br>9 dgl. Pf 131                  | 92,5<br>97,25<br>102,75                                                                     | 80.75<br>100<br>92.5<br>97.255G<br>102,75                                                 | I                                                                                                             | 143<br>90,5G<br>107,5G                                    | 141G<br>90<br>107,6                     | Privatpla                                                                            | <del></del>                    |                                               |                                                                                                             | 72.58                                                                                  | 71<br>23G<br>204,5                                                                                                      | M Santos<br>F Sanyo Bec.<br>F Sanwa Sk.<br>M SASOL                                                   | 76G<br>4,7G<br>9,45<br>4,7G<br>4,9G<br>8,8<br>96,7<br>750<br>306                    | 4.1G<br>9.5<br>4.7G<br>4.9G                                                                                                 |
| 09.<br>09.<br>17.                    | 2/85<br>2/85<br>5/85<br>4/85<br>5/86            | 1049<br>1046<br>103,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 105.4<br>104.9<br>105.95<br>105.45                     | 7½ dgl. 76<br>7 dgl. 77<br>6% dgl. 78<br>8½ dgl. 88                | 84 101,75G<br>85 101,25G<br>88 98,75G<br>88 106,25G                     | 1                                           | 7 All. Hyp. Pf 2<br>6½ dgl. Pf 7<br>6½ dgl. Pf 98                            | 181<br>95G<br>97G                    |                                             |                                                                                                                           | •                                                                  |                                                                         | 10 West 18 IS 577<br>61/2 Westforn, KO 58                                                                  | 101,3                                                                                       | 101,36G                                                                                   |                                                                                                               | 92,1G<br>94G<br>143G                                      | 92,1G<br> 94G<br> 143G                  | OM-Auslan                                                                            | -                              | ii                                            | F Embort<br>D Ericason                                                                                      | 43<br>119G<br>123<br>158G                                                              | 43<br>119G<br>-<br>159G                                                                                                 | F Schlünberger<br>F Schw Alum.<br>F Schw. Benkverein<br>M Sezzs. Roebuck                             | 76,7<br>750<br>306<br>86                                                            | 8 8<br>95<br>740<br>334.6<br>84.6                                                                                           |
| 05.<br>05.<br>05.<br>11.<br>15.      | 10/85<br>10/85<br>1/86<br>1/86                  | 184,05<br>104,85<br>105,256G<br>108G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 104,05<br>104,85<br>105,25<br>108                      | 8 dgl. 72<br>81/s Hamberg 70<br>61/s del. 77                       | 87 102G<br>87 105<br>85 103,6G                                          | 103G<br>103G<br>103,6G<br>96,6              | 7 dgt. Pf 99<br>7% dgt. Pf 101                                               | 1 1                                  | 101G<br>101,5G                              | 6% Lb.RhPf. Pf 16<br>7 dgl. Pf 26<br>6 dgl. Pf 26<br>7 dgl. KO 150                                                        | 88,75G<br>97,5GG<br>98,5G<br>98,6G                                 | 88,75G<br>97,5GG<br>98,5G<br>98,4G<br>100G                              | 6 Wf. Ldschi. Pf 12<br>7 dgl. Pf 13<br>54 dgl. Pf 14                                                       | 91.5G<br>96.5<br>86.6G                                                                      | 91,5G<br>96,5<br>865G                                                                     | 4 dgl. 79<br>6¼ Mitsub. Ch. 76<br>6,75 Mitsub. H 81<br>6 dgl. 81                                              | 167T<br>123G<br>107,25                                    | 1671<br>123bG<br>107,25                 | 7% AKZO 85<br>6 dgl. 84<br>615 dgl. 86                                               | 130G<br>97,5/3.2<br>99,25G     | 1006 ,                                        | D Exxon D Flot St. D dgt Vz. F Finalder                                                                     | \$75<br>8.11                                                                           | 73,2<br>51<br>3,71<br>-                                                                                                 | F Selyu Stores<br>F Seklaui Preicib.<br>F Selected Risk<br>H Shell T & T                             | 6,7G<br>7,55G<br>19G<br>14,2                                                        | 4.7G<br>7.55G<br>79G<br>18G                                                                                                 |
| S.1<br>18<br>18.1                    | 3786<br>4 4786<br>5 4786                        | 100.7<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100.05<br>100 | 108,25<br>107,3G<br>108,65                             | 6% dgj. 77<br>8 dgj. 80<br>9% dgj. 82<br>8 Hessen 71               | 85 103,6G<br>92 94,8<br>90 102,3<br>92 112,1G                           | 102,5G<br>112,1G                            | 6 dgL KO 1<br>6½ dgL KO 66                                                   | 100,25G                              | 85,75G<br>100,25G                           | 6% dgi. KO 154<br>8 dgi. KO 168                                                                                           | 190<br>99G<br>102,7G<br>184G                                       | 99G<br>102,7G<br>104,75G                                                | 6 Würtz.Hyp.KO 30<br>7 W. Ldibk. KO 44<br>7 Wü. Ko.Libk. PI 68<br>9 dgl. PI 83                             | 84,25G<br>99,8G<br>99<br>103,6G                                                             | 84,25G<br>99,5G<br>99<br>105,35G                                                          | 6 Nichii Co Ltd 80<br>7 Nippon St. Gl 82<br>31/4 Nippon St. 78<br>31/4 NissonMot. 78                          | 112G<br>111G<br>161,5G<br>93,5G                           | 112<br>111G<br>161,51<br>93,5G          | 7% Aroed 85<br>7% dol.86<br>9 dol. 87                                                | 955<br>957                     | 97.5G<br>83G<br>937                           | D Fischs<br>M Fluor<br>D Ford                                                                               | 19G<br>48<br>96.5G                                                                     | 19G<br>46<br>96G<br>5,35G<br>7,5                                                                                        | F Snis Viscoed D Solume                                                                              | 64<br>1,79<br>1241<br>34,9                                                          | 45<br>1,46<br>17,27<br>37,2<br>87,5                                                                                         |
| 81<br>815<br>81                      | 7 8/86<br>18 10/86<br>10/86<br>0 11/86          | 111,8<br>110,5<br>108,75<br>107,6G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 111,8<br>110,5<br>108,85G<br>107,6                     | 6% dgL 78<br>6 Nieders 69<br>8% dgL 70                             | 86 100.5<br>88 95,75<br>84 100.2G<br>85 105,7G                          | 95,55G<br>100,2G<br>105,7G                  | 6 Bd. Kommichik, 69<br>7 dgi. Pf 76<br>6h dgi. KO 64<br>6h Bay, Halbk, Pf, 3 | 95<br>88G                            | 95<br>88G                                   | 8% dgl. KO 171<br>8% dgl. KO 174<br>9 dgl. KO 177                                                                         | 104G<br>104,9G<br>105,5G                                           | 104G<br>104.9G                                                          | Industrie                                                                                                  |                                                                                             | $\overline{}$                                                                             | 4 Martin Steel /II                                                                                            | 133<br>100G<br>215G                                       | 137G<br>190G<br>215G                    | 6% Ardal 89<br>10 dgl, 88<br>8 Austr. 87<br>8% dgl, 87                               | 104.5G<br>128.75G              | 94.5G<br>104.5G<br>108,75G<br>104,75G         | F Foseco Minsep<br>F Fujitsur<br>F General Electric<br>F General Mining<br>D General Motors                 | 251.5<br>56.5                                                                          | 54<br>57<br>57                                                                                                          | D Sony Corp. D Speny Corp F Squibb F Stanley Flec F Steyr-Dolmler-P                                  | 34,9<br>89,9<br>126<br>4,7G<br>23<br>1,6G<br>1,6G<br>4,4G<br>77G                    | 87.3<br>122<br>4.7G<br>23                                                                                                   |
| 813<br>87<br>151<br>291              | 21 11/86<br>11/86<br>3 12/86<br>4 1/87          | 109,75<br>108,95G<br>107,3<br>108,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 109,85<br>108,95<br>107,3<br>108,1                     | 7% dgl. 72<br>8 dgl. 72<br>7% dgl. 79                              | 87 102<br>87 103,25<br>87 100,6                                         | 102G<br>103,25G                             | J Bay. Hathk. KQ 2                                                           | , ,                                  | 101,75                                      | 9% dgl. KO 180<br>9½ dgl. KO 181<br>9 dgl. IS 12<br>6% dgl. IS 35                                                         | 100,5G<br>101,8G<br>100G                                           | 105,5G<br>108,5G<br>101,8G<br>100G                                      | 6 Badenwerk 64<br>6 dgL 78<br>5 BASF 59                                                                    | 99,75G<br>95,4G<br>98G<br>97,5G                                                             | 99,75G<br>95,4<br>98G<br>97,5G                                                            | 5½ Olympus 78<br>F% Omrous Tot 79<br>4% Orient Fin 79<br>3½ Ricoh Comp. 78<br>6% Rothes. Int. 72              | 100G<br>215G<br>190G<br>227G<br>131,5<br>9468             | 190G<br>230G<br>129,25<br>93,5          | 7½ BEC 53<br>4% CFDS 83<br>5 dgL84                                                   | 100.25G<br>99,7700<br>99,6/100 | 189.25G<br>19,7/100<br>19,6/100               | D Gen, Shapping<br>M Getty Oli<br>D Gevaert<br>F Goodyear                                                   | 104T<br>70                                                                             | 560G<br>129,7<br>1997<br>70                                                                                             | F Steyr-Dolmler-P<br>F Sumitomo Heavy<br>D Sumitomo Metal<br>F Sumitomo Shoji<br>D Sun               | 1,6G<br>1,6G<br>4,4G<br>77G                                                         | 1,6<br>4,4G<br>74G                                                                                                          |
| 15.<br>15.<br>17.                    | S 5/87<br>6 4/87<br>4/87<br>8 5/87              | 107,75<br>107,05<br>104,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 107.3<br>108.1<br>107.75<br>107.05<br>106.3<br>104.65  | 7% dğl. 82<br>7% NRW 71                                            | 92 100,75G<br>85 101,15bG<br>85 108,45bG<br>93 99,4                     | 100,4<br>100,75G<br>101,15bG<br>100,45bG    | 6 Bay, Hypa, Pf, 30<br>7 dgl, Pf 3<br>6% dgl, KO 6                           | 93,5<br>88                           | 93.5<br>88.                                 | 6 Lidbk, Soor Pf 18<br>6% dgL KO 69<br>7 dgL KO 70<br>7 dgL KO 70                                                         | 88,4G<br>101,25G<br>98,9G<br>101,25G                               | 88,75G<br>101,5G<br>99,1G<br>101,25G                                    | 5 Bayerne, 59<br>8 Chem. Hills 71<br>7% Cont. Gum. 71                                                      | 100,25<br>100,5G                                                                            | 100,5T<br>100,5bG                                                                         | 3% Sankyo Bec. 78<br>3% Sanyo Bec. 78<br>3% Selyu Stone 78<br>6% Sekisui 76<br>3% Stanley 78                  | 93,5<br>160<br>94G<br>155G<br>94,25T                      | 951<br>1611<br>95G                      | 6% Essel 84<br>6% dgl. 85<br>8% dgl. 87<br>6% Eurotom 91                             | 193G<br>193,25G                | 94.5G<br>95.25G                               | F Guit<br>F Highweld m. St.                                                                                 | 74,7<br>11,8G                                                                          | 99G<br>61T<br>75<br>11,8G                                                                                               | F Swissoft<br>F Talsei Kens.<br>M Tandy<br>F Tenneco                                                 | 970<br>2.3G<br>134.9<br>83.9                                                        | 2.7<br>134<br>83                                                                                                            |
| 15.7<br>15.1<br>15.1                 | 7 7/87<br>8/87<br>1 9/87<br>2 10/87             | 108<br>106,05<br>185,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 108,1<br>106,05<br>105,2<br>103,3                      | 8 dgl. 75<br>7% dgl. 83<br>6 Rhid. 91. 64 11<br>6)2 dgl. 68        | 93 99,6<br>84 100<br>83 100G                                            | 99,5bG<br>188G<br>188G                      | 6 Bayer, Vbk. Pf. 39<br>6% dgl. Pf 8<br>7 dgl. KO 3<br>8 Bin. Pfbr. Bk. 51   |                                      | 85<br>90<br>101,755G                        | 7 dgl. KO 78<br>7 dgl. KO 73<br>7% dgl. KO 75<br>7% dgl. KO 76<br>8% dgl. KO 85<br>9 dgl. KO 85                           | 101,5G<br>102,25<br>104G                                           | 102.25<br>102.25<br>106.6<br>108.75                                     | 6 Dt. Textsco 64<br>6 Gelsenb. 64<br>6 HEW 58                                                              | 98T<br>99,25G                                                                               | 97,8<br>99,25G                                                                            |                                                                                                               |                                                           | 95G<br>155G<br>94T<br>109,5G<br>97      | 6% Eurofima 67<br>10 dgl. 67<br>6 ER 86                                              |                                | 95,5G<br>99,5G<br>187G<br>92G                 | F Highweld #1. St.<br>F dgl. a St.<br>F Hisochi<br>M Holiday Inza<br>F Homestake                            | 62                                                                                     | 800<br>96.5<br>60.5                                                                                                     | D Texaco<br>D Thomson-CSF<br>D Thom Emi<br>D Tokyo Pac                                               | 18.2G<br>210G                                                                       | 75.5<br>64.0<br>18.2G<br>210G                                                                                               |
| .33<br>!S.1<br>!S.1                  | 6 12/E/                                         | 102,75<br>181,7<br>100,855-G<br>100,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1101.2506                                              | 8 dg£71<br>6½ Socr 68                                              | 86 101,2                                                                | 100G                                        | fr. Bin. Pfbr.Amt<br>7% dgl. 33<br>7% dgl. 47                                | 103bG<br>100,25T<br>100,75T          | 103<br>100,257<br>100,751                   | 7% dgl. KO 90<br>7% dgl. KO 90                                                                                            | 108,4G<br>105,4G<br>103,25G                                        | 105,6G<br>105,25G                                                       | 5% dgl. 62<br>6 dgl. 65<br>7% dgl. 71<br>7% dgl. 71                                                        | 97,85G<br>97,85G<br>99,85G<br>102G<br>102,25G                                               | 99,85G<br>99,85G<br>99,85G<br>102G<br>102,25G                                             | 5 Terraco Int. 66<br>3½ Tok. Elec. 78<br>4½ Tok. Sarryo 77<br>4 Takyu Land 79<br>3½ Trio Kenw. 78             | 109,5G<br>94,9<br>248G<br>258T<br>102G<br>93,5G<br>114,2S | 248G                                    | 6½ Lutthansa 86<br>6 Montanublon 90<br>6½ Ö. Ko. Bk. 84                              | 97,75G<br>93,5/94              | 97,75G<br>93,5794<br>99,5G                    | D Hoogovens<br>F IBM<br>F ICI<br>M Imperiol Oil                                                             | 248                                                                                    | 21<br>247<br>14,4<br>54,45                                                                                              | F Tokyo Sanyo El.<br>F Trio Kerrerood<br>F TRW Inc.<br>D Toray                                       | 5,4G<br>5,6G<br>160G<br>3,6G                                                        | 5.4G<br>5.5G<br>158.5<br>3.5G<br>3.5G<br>84.G                                                                               |
| _                                    |                                                 | sbahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        | 8% dgl. 70<br>7 dgl. 72<br>6 dgl. 78                               | 83 100G<br>85 102.4<br>87 79.85<br>86 75.3                              | 102.6<br>99.75<br>95,3                      | 6 Br. H, Hp. Pf 71<br>7 dgL Pf. 72<br>6½ dgL Pf. 75                          |                                      | 83,5<br>101<br>89                           | 6 Ldbk. SH. Pt 87<br>7 dgl. Pt 93<br>8 dgl. Pt 80<br>7% dgl. Pt 81<br>7% dgl. Pt 83                                       | 84<br>83,5<br>103,5<br>105                                         | 85.5<br>103,5<br>103                                                    | 4% Horpen 59                                                                                               | 1735bG                                                                                      | 1735G                                                                                     | <del></del>                                                                                                   |                                                           | 100,75G<br>93,5<br>114G                 | 7½ Parker-H. 87<br>8 S. A. R. 83 I                                                   | 97,5G<br>100G                  | 97,5G<br>100G                                 | F Inco<br>F Int. T & T<br>D istituto Fin.<br>F Itologementi                                                 | त्र<br>१३                                                                              | 31,4<br>89<br>91<br>72,3                                                                                                | D Toshiba<br>D UAL<br>H Unilever<br>F Union Carbide                                                  | 3,4G<br>84G<br>190<br>147G                                                          | 190.5                                                                                                                       |
| <u>ገቷ</u><br>:e5                     | 4/84<br>19/83                                   | 1 '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 190,6<br>180,25                                        | 51/4 Schl. H. 59<br>6 dgl. 64 H<br>7% dgl. 72<br>81/2 dgl. 73      | 84 100G<br>84 100,6G<br>87 101,25<br>85 104,35                          | 100G<br>100,6G<br>101,25G<br>104,25G        | 6% D.Centrod. 91 125<br>9 doj. 91 190<br>7 doj. KO 113                       | 90<br>102,25<br>100,55G              | 90<br>102,25<br>100,56G                     | 7% dgl. Pl 83<br>8 dgl. KD 98<br>9% dgl. KO 242<br>7% dgl. KO 248<br>7 LKB Pl 27                                          | 101,1<br>102<br>112<br>103                                         | 101,1<br>102<br>112<br>103                                              | 6 Hoechst 65<br>6 digil. 64<br>6 Hoesch 64                                                                 | 99,3T<br>99,3T                                                                              | 99,31<br>99,751<br>98,9                                                                   | Options:                                                                                                      | schei<br>129,4                                            | ine<br>128                              | 8 dgl. 83 ll<br>7½ Schweden 89<br>6% Weltbank 83                                     | 99,9G<br>97,5G<br>100,25G      | 79,9G<br>77,5G<br>100,25G                     | F (zumiyo<br>F )apan Une<br>D Susco                                                                         | 651<br>1,76<br>5,71                                                                    | 651<br>176<br>57<br>1456                                                                                                | D Uniroyal<br>F United Techn.<br>F US Steel<br>M Vaci Reefs Prot.                                    | 78,3G<br>163,5bG<br>55,9<br>234,5                                                   | 28.8G<br>166<br>56<br>250                                                                                                   |
| \$<br>H<br>2                         | 10/83<br>5/83<br>11/83<br>2/84                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,15<br>102,5<br>101,55                              | 7 Essen 72<br>7½ Köin 71                                           | 85 101<br>83 100bG                                                      | 101,15<br>1005G                             | 6 DG HYP Pf 48<br>5¼ dgl. Pf 50<br>7 dgl. Pf 69                              | 83G<br>78G                           | 85G<br>78G                                  | 7 LIGS PH 27<br>fr. Bot Loller.<br>6% digit. Pf 29<br>6% LIGS Pf 22                                                       | 94,5G<br>92,5G                                                     | 96,5G<br>92,5G                                                          | 7% dgi. ?1<br>7% Karstadt 71                                                                               | 100G<br>100,3G                                                                              | 100G<br>100,25G                                                                           | 7% Boyer Fin. 79 10½ Boyer Fin. 82 6% Cibo-Gelgy 75 3% Commercial: 78 4½ Dt. Bk. Comp. 77 10 Hoechst 75       | 28<br>38<br>650<br>39 9                                   | 75.5<br>35.1<br>630                     | 6% dgl. 85<br>7% dgl. 87<br>7% dgl. 90                                               | 100G                           | 190G<br>190G                                  | F Kowasaki Steel<br>M Kloof Gold Min.<br>F Komatsu                                                          | 1,45G<br>1,55<br>102,4<br>5,25                                                         | 1,45G<br>1,5G<br>101,6<br>1,2                                                                                           | M Vocal Reefs Expt.<br>F Yeltscher Mogn.<br>D Ymf-Stork<br>D Vote A B                                | 63.5T<br>121T                                                                       | 65T<br>121T                                                                                                                 |
| <br>6<br>11<br>9                     | 2/84<br>9/84<br>9/84<br>11/84<br>2/85           | 101,45<br>102,8<br>103,05<br>100,16G<br>108,95G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 102,75<br>105,05<br>106<br>100,95G                     | 6 München 63<br>6 dgl, 64                                          | 85 100G<br>84 100,25G                                                   | 100G<br>100,25G                             | 5% D. Gen. Bt. IS 70<br>6 dgl. IS 71<br>6% dgl. IS 73                        |                                      | 95,85G<br>100,3G<br>98,45G                  | fr. W. Leller.<br>7 dgl. Pf 45<br>8 UCB KO 1                                                                              | 95<br>94,5<br>100                                                  | 95<br>94.5<br>100                                                       | 7½ Kouthet 71<br>7½ dgL 71<br>7½ dgL 76                                                                    | 100,36G<br>100,5G<br>100,3G                                                                 | 100,257<br>100,5<br>100,3G                                                                | 4% Dt. Bk. Comp. 77<br>10 Hoechst 75<br>6% dgl. 79<br>8 Hoechst 85                                            | 143<br>162<br>35,8                                        | 142<br>1551<br>32.5<br>47               | 8½ dgl 88                                                                            | 103.5G<br>103G                 | 103,5G<br>163G                                | D KIM F Kubota D Lafarge D Littorn Incl.                                                                    | _<br>136G                                                                              | 3,55<br>137                                                                                                             | D dgt. Nom 8<br>F Womer Commun.<br>F Womer Lombert<br>F West Forgo                                   | 121G<br>70.5<br>76G<br>75                                                           | 121G<br>72<br>78<br>74.5                                                                                                    |
| . 3                                  | 2/85<br>2/87                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 104,15<br>100,15                                       | 6-Stuttgart 65<br>7ts dgL 71<br>7% dgL 72                          | 83 100,2<br>86 102,5G<br>87 102,75G                                     | 100,2G<br>102,5G<br>102,75bG                |                                                                              |                                      | · · · · · · · · ·                           | 6% LDb.Hyp. Pf 62<br>9 dgl. Pf 92<br>8 dgl. Pf 168                                                                        | 90<br>101,35<br>102,65                                             | 90<br>101,45<br>103                                                     | 6 Klöckner W. 63<br>7½ dgL 71<br>8 dgL 72                                                                  | 99,2G<br>97<br>-                                                                            | 99,25G<br>94,6T<br>-                                                                      | 8 Hoecast 82<br>7½ Jap.Syn.Rubber82<br>Mitsul 82<br>6½ Wells F. 73                                            | 745bB<br>183<br>209                                       | 745<br>185<br>205,2                     | 7% dgl. 88<br>9% dgl. 89<br>8 dgl. 90<br>11 dgl. 91                                  | 1105G                          | 101 <i>72,</i> 5<br>105G<br>101,25G<br>113,5G | F Lone Star<br>D LTV<br>M M.I.M. Hold.<br>F Magneti Marelli                                                 |                                                                                        | 34.5<br>17.4<br>-                                                                                                       | F Wells Forgo<br>M Western Deep L.<br>M Western Mining<br>F WestUtrecht H.<br>D Xerox Corp.          | 121,8<br>8,7<br>112<br>101                                                          | 118.5<br>8.55<br>112.5<br>100                                                                                               |

## Line Grafik sagt mehr als 1000 Worte

## online plus

## "Business Graphics"zeigt Ihnen den Weg!

Online Plus ist ein Sonderdruck aus der Computerfachzeitschrift online und befaßt sich ausschließlich mit Computer-Grafik Schwerpunkt: Geschäftsgrafik.

Jeder, der in die Computergrafik einstelgen will, findet in Online Plus Grundlageninformationen zu diesem Themenkomplex. Darüber hinaus gibt es Tiefeninformation für Grafik-Profis.

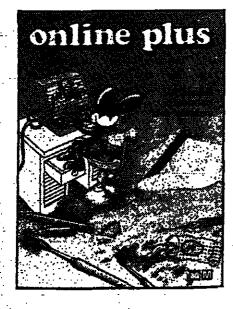

#### Aus dem Inhalt:

- Graphik-Lexikon
- Erfahrung mit Geschäftsgrafik
- Mikro-Alternative
- Marktbild: Graphik, Graphik-Geräte
- Software f
   ür Business Graphik
- Wie aus Zahlen Bilder werden Vom Umgang mit Grafiksprachen
- Genormte Graphik

COUPON

- Schöne Bilder im Bildschirmtext
- Auswählen von CAD/CAM-Systemen

|   | itte nebenstehenden Coupon aus-<br>Chneiden und einsenden an: |
|---|---------------------------------------------------------------|
|   | Poline                                                        |
| j | ournal für Informationsverarbeitung                           |
|   | ostfach 410949                                                |

5000 Köln 41

| online plus "Business Graphīcs"<br>zum Preis von DM 6,50 (inkl. Versandspesen). |   |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                 | • |  |  |  |  |  |  |
| Name/Vorname                                                                    |   |  |  |  |  |  |  |
| Straße Nr.                                                                      |   |  |  |  |  |  |  |
| PLZ/On                                                                          |   |  |  |  |  |  |  |
| Darum/Unterschrift                                                              |   |  |  |  |  |  |  |

Ich/wir bestelle(n) hiermit \_\_\_\_\_ Exemplare der einmaligen Sonderausgabe der Zeitschrift Online

## Sedus London

## den Bürotag wirtschaftlich planen

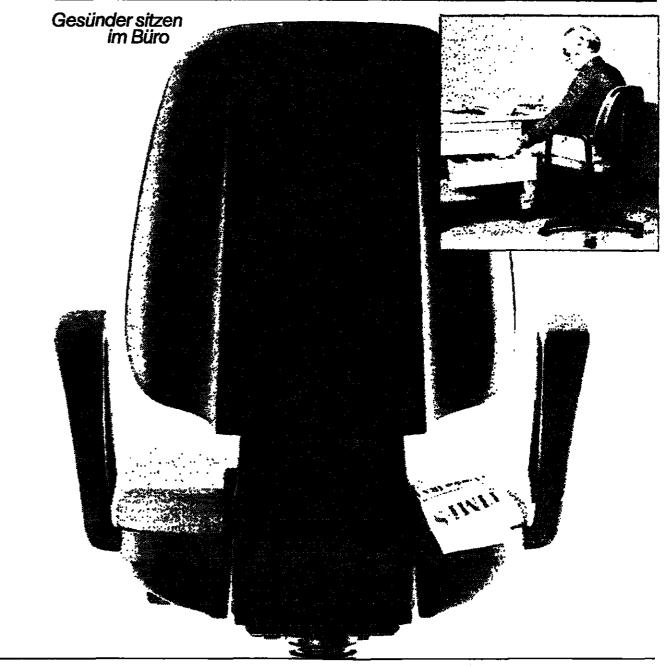

Sichere Grundlage für Sie ist das neue Sitzmöbel-Programm Sedus London. Wirtschaftlich in der Investition. Wirksam in der Motivation, Denn Sedus London überzeugt nicht nur durch harmonische Form. Modernste Sitztechnik erhält Ihre Gesundheit. Sie fördert einen häufigen Wechsel der Sitzposition. Sie unterstützt positiv Ihre Sitzhaltung. Dazu kommt sprichwörtliche Sedus-Qualität: hoher Gebrauchs-Nutzen auf viele Jahre.

Bieten Sie sich und Ihren Mitarbeitern die Freiheit, gesünder zu sitzen. Auf wirtschaftliche Art!



Christof StollGmbH&Co.KG Postfach 1942 D-7890 Waldshut 1 Telefon (07751) 84-1 Telex 792245

Probesitzen

jetzt bei Ihrem Büro-Fachhändler.

Sedus Stoll S.A.R.L. 71, Rue de Bagnolet · F-75020 Paris · Telex: 211388 · Telefon: 01/3713881 • Sedus Stoll Ges.m.b.H. Postfach 18 · A-5202 Neumarkt-Wallersee Telex: 633449 Telefon: 06216/494 • Sedus Stoll S.R.L. · Via Giorto · I-22075 Lurate Caccivio Telefon: 031/490135 • Sedus Stoll B.V. Christiaan Huygensstraat 8 NL-2665 kx Bleiswijk Telex: 22015 · Telefon: 01892/4343 • Sedus Stoll-Belgien · Centrumwijk 1 · B-9288 Kalken-Laarne · Telefon: 091/676272 • Sedus Stoll in the UK 8 Douai Grove GB-Hampton-on-Thames · Middx: TW122SR · Telefon: 01/9796943.

Voll Schmerz und tiefer Trauer geben wir bekannt, daß mein geliebter Mann, unser lieber Vater und Schwiegervater, unser liebevoller Großvater

## Hellmuth Eichhorn

\* 12. 6. 1893

† 29. 3. 1983

nach schwerer Krankheit, kurz vor Vollendung seines 90. Lebensjahres, sanft entschlafen ist.

In großer Dankbarkeit

Maria Eichhorn geb. Giesen Helen Beck geb. Eichhorn Dr. Carl-Josef Beck Hanns-Karl Eichhorn Marlies Eichhorn geb. Andres und fünf Enkelkinder

Die Beerdigung findet am Samstag, dem 2. April 1983, um 11.00 Uhr vom Trauerhaus Jülich-Kirchberg, Wymarstr. 15, aus statt.

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von Herrn

## Hellmuth Eichhorn

Er ging von uns am 29. März 1983 im Alter von fast 90 Jahren.

Über 60 Jahre seines Lebens hat er dem Aufbau und Aufstieg des Unternehmens gewichnet Tatkraft, Wagemut, Weitblick und Können, Warmherzigkeit und menschliches Verständnis für die Anliegen seiner Mitarbeiter waren Ausdruck seiner vorbildlichen Unternehmerpersönlichkeit.

Wir werden seiner stets in aufrichtiger Dankbarkeit und Verehrung gedenken und das Unternehmen in seinem Sinne fortführen.

Geschäftsführung, Betriebsräte und Belegschaft

Carl Eichhorn GmbH Papier- and Wellpappenfabrikes

5170 Jülich-Kirchberg, den 29. März 1983

Vielleicht Ihre Chance?

#### TESSIN

glicher Steuerpräferenz durch spä lige Kepitaleinlage von mindester enwarten wir ihre ausführliche Ber ens Fr. 20 000,- eri A. d. T., z. Hd. v. Hr. K. J. Stocker, Via Pocobelli 16, CH-6815 Melic

#### Handelsvertreter

in der gesamten BRD u. West-Berlin gesucht. Die Artikel: Neuheiten weltweit patentiert. Von ARD-Ratgeber, Autoverkehr u. Polizel empfohlen. Die Branche: Sport, Freizeit, Caravan, Camping, Ktz-Zubehör, Fahrradzubehör u. a. Ihre Kunden: Kaufhausketten, Verbrauchermärkte, Fachhandel, Versandhäuser. Wenn Sie gute Kontakte zu einer oder allen der o. a. Handelsformen haben, oder herstellen können, freuen wir uns auf Ihre Zuschrift.

Für telefonische Auskünfte steht Ihnen am 30. 3. und 31. 3. von 9.00 bis 13.00 Uhr unser Herr Meyer zur Verfügung unter der Tel-Nr. 0 20 41/9 30 18. WM Wolfgang Müller, Großhandel / Im- u. Export, Wiesenstr. 48, 5270 Gummersbach.

Wollen auch Sie von zu Hause aus ca. DM 12 600,- monatlich verdienen Wolfen auch Sie von zu Hanse aus cz. DM 12 666,- monatuch vermenent Von jedermann leicht und bequem realisierbar. Nebenberuflicher Start, möglich. Eine völlig neuartige, krisenfeste Sache. Wir garantieren Selb-ständigkeit, Dauerbeschäftigung, Gebietsschutz, Erfolgshilfe und gute Einarbeitung. Kein Versicherungs- oder Warenverkauf, Keine Anlage-beratung. Kapitalnachweis erforderlich. Zuschr. erb. unter Y 5393 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### DM 300 000,- Einkommen p. a.

durch ein Produkt mit hoher Wirtschaftlichkeit für Energieeinspa-rung und Umweltschutz. Eigenkapital und Unternehmungsgeist sind Voraussetzung.

Senden Sie Ihre Kurzbewerbung bitte an die Firma G. Rotter GmbH. Energiesparprodukte, Germanenstr. 4, 7419 Reutlingen 24 (Rommelsbach) oder rufen Sie uns wegen einer Terminvereinbarung unter Tel. 0 71 21 / 6 31 41 / 2 an.

#### Flachdach – Werkhalle – Garage – Keller andicht?

AQUEX-Flüssigfolie & DBP, hochelastisch, wetterbeständig, wasserdicht, einfach aufstreichen oder spritzen = dicht mit Werksgarantie!

Informationen durch:

HYDREX-CHEMIE GMBH, Friedhofstr. 26, D 7880 Ravensburg Telefon: 07 51 - 2 22 19, Telex: 732 892 (Örtl. noch Verireter u. Verlegefirmen gesucht)

Mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Südwestdeutschland sucht Vertriebsbeauftragten für den Raum Norddeutsch-

#### **VERTRETUNG FÜR HOCHWERTIGE INDUSTRIEARMATUREN**

Ingenieurbüro oder technischen Kaufmann mit einschlägiger Berufserfahring.

Wir sind Spezialisten im Bau von Ventilen, Schmutzfängern, Schiebern und Klappen im Hochdruck- und Hochtemperaturbereich und Sonderarmaturen aller Art mit Haupteinsatz in Chemie, Petrochemie, Anlagenbau und Wärmeträgertechnik.

Richten Sie Ihre schriftlichen Bewer-

bungsunterlagen an:

Dipl.-Kfm. Walter Mayer Wirtschaftsberatung, Postfach 21 09 45 6700 Ludwigshafen am Rhein 1

Eine im Entstehen begriffene deutsche Fleisch- und Wurstwaren fabrik in reizvoller Lage Italiens bietet einem

#### **Leiter Versand + Transport**

eine Unternehmer-Position mit Prokura. Die Position hat besondere Bedeutung.

Aus Gründen persönlichen Engagements ist eine Teilhaberschaft vorgesehen, für die eine Interesseneinlage von ab 250 TDM ge-währleistet sein muß, die abgesichert wird.

Wenn Sie die interessante, mit erstklassigen Konditionen ausge-stattete Aufgabe interessiert, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf unter T 5234 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

## Um zum Frieden zu gelangen, zum Frieden erziehen.



VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE EV 35 KASSEL WERNER-HILPERT-STRASSE 2 POSTSCHECKKONTO HANNOVER 1033 60-01

Das WELT-Angebot:

## LIUU attraktive Dankeschön-Prämie,

wenn Sie der WELT einen neuen Abonnenten vermitteln.

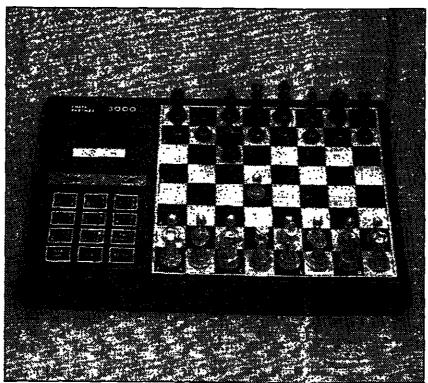

Ein Schach-Computer Der "Chess-Partner 3000" mit

Figuren hat acht Schwierigkeitsgrade, die auch während des Spiels verstellbar sind und eine batteriebetriebene LCD-Anzeige. Regelwidrige Züge nimmt er nicht an. Falsche Züge können zurückgenommen, Spielsituationen eingegeben, Figurenpositionen überprüft werden.

Sie erhalten diese attraktive Prämie; wenn Sie der WELT einen neuen Abonnen-

Sprechen Sie mit Ihren Freunden und Bekannten über die WELT, über ihre Aktualität, ihre Vielseitigkeit, ihre weltweite Sicht. Sicherlich werden Sie den einen oder anderen für die WELT gewinnen.

Hirweise für den Vermittler: Wenn Sie der WELT einen neuen Abonnenten vermittein, körnen Sie unter zahlreichen Prämien wählen.
Unsere Vertriebsabteilung informiert Sie gern über alle
Einzelheiten. Für Eigenbestellungen, Werbung von Ehepartnern oder in wirtschaftlicher Gemeinschaft lebenden Personen sowie für verbilligte Studenten-, Schüler- und Bundeswehr-Abonnements kann keine Prämie gewährt

Hinnels für den neuen Abenneuten: Der monatliche Bezugspreis der WELT beträgt DM 23.60 (Ausland 31.00; Luftpostversand auf Anfrage) anteilige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen. Sie haben das Recht, Ihre Abonnements-Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Absende-Datum genügt) schrift-

lich zu widerrufen bei:

DIE • WELT

Vertrieb, Postluch 30 58 30, 2000 Hamburg 36, Telefon, 347-45 56 An: DIE WELT, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

**Bestellschein** 

Ich habe für die WELT einen neuen Abor Bitte schicken Sie mir als Prämie

O den Schach-Computer

O Bitte schicken Sie mir Ihren Katalog, damit ich mur eine Prämie aussuchen kann.

Ich erhalte die Prämie, sobald das erste Bezugsgeld für dieses neue Abonnement eingegangen ist.

Ich bin der neue WELT-Abonnent.

Bitte liefern Sie mir die WELT zum nachstmöglichen Termin für mindestens 24 Monate. Der monatliche Bezugspreis beträgt DM 23,60 (Ausland 31,00; Luliposiversand auf Anfrage) anteilige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwertsteuer

Name des neuen Abonnenten:

PLZ/On Unterschrift des neuen Abonnenten:

ich war in den letzten 6 Monaten nicht Abonnent der

Ich habe das Recht, diese Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Absende-Datum genügt! schriftlich zu widerrufen bei DIE WELT. Vertrieb. Postfach 30 58 30,

Unterschrift des neuen Abonnenten:

Die Repräsentanten unverer

Video-Tourist-Film-Produktion haben keine Konkurrenten.

Wir expandieren täglich und sucher Mitarbeiter für den Außendienst

die sofort einsatzbereit sind. Unsere Dienstleistung für die Kunde otal und ohne Konkurrenz, Einsatz und Leistung unserer Mita beiter honorieren wir mit Fixuan, Provision und Prämien.

Ihre Bewerbung bitten wir an Media Marketing, Postfach 15 43 68, 6700 Ludwigshafen,

Mituntemehmer gesücht

Nehmen Sie die Herausforderung an, mit uns ein noch junges aber zukunftsträchtiges Unternehmen aufühlbäuen. Wir befassen uns mit der Herstellung u. dem Vertrieb von thermo-elastischen Sportbandagen, einem amerikanischen Produk das bisher konkurrenzios auf dem Markt ist und in den US. hohe Umsätze macht.

Wenn Sie an einer Beteiligung interessiert u. ein vertriebs orientierter Mensch sind, nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Bewerbungen über die Agentur: "Der rote Faden" Werbung und Display GmbH z. Hd. Herrn Kiklasch, Sülzgürtel 24

5000 Köln 41, Tel. 02 21 / 44 55 34 MANAGER

Wir vertellen die BRD. n Sie sich Ihren Anteil. – Weltne Eigenkapital erforderlich

Augeb, erb. u. R 5386 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Ess

## Wirtschaftspolitik Orientierung!



"Die Soziale Marktwirtschaft ist noch nicht zu Ende geführt.

ارين المناز

Sillin

22 m 1/2 \_\_\_\_

Sugar Colored

The state of the state of

Conference and

Alakar nga ngga Malaum ngga Malaum nggar

Total Line

The second

Es gift, auf ihrer Grundlage eine moderne freiheitliche Geselischaftspolitik zu entwickeln."

Ohne Orientierung gibt es keine Maßstäbe ohne Maßstäbe keine richtigen Antworten auf Schicksalsfragen unserer Gesellschaft. Die von Ludwig Erhard geprägte Soziale Markt-

wirtschaft hat gültige Maßstäbe gesetzt und sich auch in Krisen als überlegene Wirtschaftsordnung bewiesen...

Die von Ihm gegründete Ludwig-Erhard-Stiftung engagiert sich für eine zukunftsorientierte Entwicklung unserer sozial verpflichteten Marktwirt.

Anerkanntes Forum der Ludwig-Erhard-Stiftung für Information und Aussprache über Wirtschafts und Gesellschaftspolitik ist die Vierteljahres-Zeit schrift "Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik",...

Heft 15 der "Orientierungen" bringt Beiträge zur Friedenspolitik, zum Welthandel und zur wirtschaftlichen, sozialen und politischen Stabilität der Bundesrepublik Deutschland, ein Interview mit Bundesbankpräsident Otto Pöhl zur internationalen Währungspolitik sowie Anatysen zur Wirtschaftspolitik in Japan und Agypten. Möchten Sie "Orientierungen" beziehen, wollen Sie Mitglied des Freundeskreises der Ludwig-Erhard-Stiftung werden? -Bitte, schreiben Sie uns:

Ludwig-Erhard-Stiftung.

Johanniterstraße 8, 5300 Bonn 1.





#### horn Ein Gotha ür Texas

he - Die echten Ewings kom-en. Wer würde bezweifeln, daß e Ewings die Aristokraten von exas sind, und das auch ohne aues Blut. Was die "Dallas"ans in aller Welt längst wußten, iß nämlich auch Republiken ih-Aristokraten hervorbringen, 15 hat man jetzt sogar in einer r feinsten Hochburgen der lege des Aristokratischen in ar Alten Welt begriffen. Der Verg von Englands Adelskalender, Debrett's Peerage", hat jetzt den sten Band einer großangeleg-

sien Band einer gronaugeng-n Reihe mit dem Titel "De-efts Texas Peerage" abge-hlossen Bände über die großen amilien New Yorks, des Mittle-in Westens und anderer Regio-en sollen folgen. Bislang war es so, daß arrivierte

Bislang war es so, oan an and der lirger der Neuen Welt auf der sche nach ihrer historischen ache nach ihrer historischen ientität Ahnenforscher in Eng-nd in Marsch setzen, oft wohl ich in der geheimen Hoffnung, e eigene Abkunt von Aristoaten aufzudecken. Das ist nun cht mehr nötig. Mit der echten

Adelsliste von Texas wird jedoch mehr als nur eine Lücke auf dem lukrativen US-Markt geschlossen. Debrett's ist drauf und dran,

sich zu säkularisieren. Da kein Monarch die Erhebung den Adelsstand vornehmen konnte, mußten die Buchmacher aus dem Königreich in der Alten Welt erst einmal die Auswahlkri-terien für amerikanischen Adel festlegen. No problem. Mr. Stans-feld, Debrett's USA-Repräsen-tant definiert sie versichten. tant, definiert sie so: "Die Aristo-kratie des alten Südens ist auf die Familie begrenzt, die schon vor dem Bürgerkrieg eine Rolle ge-spielt hat. Der echte Adel des modernen Texas stammt von je-nen ab, die während der Periode der Republik in Texas lebten."

Die Zeit der Rebellion gegen Mexiko, der Ausrufung der Republik Texas im Jahre 1836 (die freilich nur bis 1845 bestand) ist für Mr. Stansfeld das "heroische Zeitalter von Texas, vergleichbar mit König Arthur und seinen Rittern und dem heroischen Zeitalter Britannien". Der alte Haude gen und Sieger in der Schlacht von San Jacinto, Sam Houston, kommt so posthum zu arthuri-schen Weihen. Und mit ihm 300

Ein Ewing verpflichtet.

· lioz' "Fausts Verdammung" an Bonns Oper

#### as Cello stumm im Arm

Elsässer auf dem Bonner Inndantensessel wähnte sich Claude Riber für Deutsch-Claude Rioer für DeutschZösisches prädestiniert und
mierte an Bonns Oper "Fausts
ammung" von Hector Berlioz.
dramatische Legende ist ein
ter und gilt deshalb rechtens
Rerlioz selbst hat die det lighwierig: Berlioz selbst hat die onen seiner bei Goethe, aber beim Volksbuch angelegten t-Legende oratorisch konziund so auch 1846 uraufge-Erst 1893, also fast ein Vier-Erst 1893, also use em vac-rhundert nach seinem Tod. en erstmals szenische Umseten probiert.

en propiert.

Saison bei Schauspieldirektor
berg nach dem Motto "Faust opf von Faust" in die psycho-he Trickkiste gelockt hatte, am bei Riber noch einmal auf 1: Faust im Kopf von Berlioz.
Held als Projektion seines , pfers. Da träumt also einer. eine Heimsuchungen und Vin. Ein Komponist mit dem · m bleibenden Cello im Arm, and wieder ein paar Noten aufs er kritzelnd und in einem Arzimmer mit den absichtsvoll zogenen Attributen des 19. hunderts: Links und rechts ra-WANACE Kamin und Bibliothek gewal-1 die Höbe.

chtigstes Ausstattungsdetail freilich eine jenes Arbeitszimin ganzer Bühnenhöhe nach en abschließende Glasfront, für Fausts Traumvisionen aufluf dem Höhepunkt solch dopin Spiels schaute Berlioz-Faust
melbst zu in stummer Doppel-

gängerrolle. Und um das Maß solcher Spiegelfechtereien voll zu machen, wurde auch noch Margarethe gedoubelt. Natürlich, Ausstatterphantasie ist hier gefragt, aber die Heftigkeit, mit der sich die beiden Rumänen Radu und Miruna Boruzescu ins Zeug legten, bewirkte, daß man mehr Auge als Ohr war, mehr verstört als verführt. Unter einem riesigen Kardinalspopanz ließen sie rüde Soldatesca mit Leichen Ball spielen. Die Irrlichter tanzen auf Laserstrahlen. Am Ende reiten Faust und Mephisto auf Ka-russellpferdchen in die Hölle, und Margarethe erscheint dem greisen Komponisten im Traum auf einem mit Lilien geschmückten Kondukt.

Also eine Maschinenoper mit ironischem Reflex aufs 19. Jahrhundert und allerhand Teufelsblend-werk, was zwar alles ins Regiekorsett zwingt, aber nicht recht trägt. Nicht nur Faust schaut zu, auch der hinten wie auf Theaterrängen oder Tribünen postierte Chor: Nur was sie sich anschauen, sind meist dünne, schwer deutbare Ballettaktionen dazwischen. Bleibt auf der Habenseite der musikalische Teil mit dem Argentinier Carlos Paita am Pult, der sich nach anfänglichen Unsicherheiten gut auf Ber-lioz' spektakuläre Instrumenta-tionskunste verstand. Bleiben die Berlioz-erfahrenen Solisten. Kenneth Riegel mit Stehvermögen in der oft arg hochliegenden Faust-Partie. Yvonne Minton voller Gretchen-Wohllaut und John Macurdy

DIETER SCHÜREN

mit bert v. Karajans Salzburger Osterfestspiele

# orjahr hatte Herbert von Kai seine Inszenierung von RiWagners Der Fliegender Wagners Der Fliegender Der Fliegender zum ersten der Zum ersten der Salzburger Osterfest.

der zum ersten Mal im en der Salzburger Osterfest-gezeigt: eine sinfonische je, auf mächtigen musikali-Wellen heraufschwimmend. ingende Menschheit stand gemaßen im andauernden f mit den Natur- wie Instruilgewalten, entfesselt von den interpretatorischem Über-aufspielenden Berliner Philmikem.

iesem Jahr hat sich das Meer tet, ohne darüber an Tiefe en zu haben. Noch immer ht die Größe musikalischer auung, doch gibt sie sich we-robust. Der Klang hat sich meidigt. Am bezaubernd-am überraschendsten auch der oft vernachlässigte ton auf: Die Weber-Nachfol-Wagners Partitur, der Sehnston etwa der vor Erwartung eligen jungen Mädchen, sie von der Heimkehr der ute hören.

dem "Fliegenden Hollän-das macht Karajans Auffühdeutlich wie keine andere, Wagner am Scheidewege, rößte Opernkomponist des underts oder sein erster Muımatiker zu werden. Man wie die Entscheidung ausfiel, oan hört in den stürmischen icklungen der "Holländer"-t, wie sie Karsjan vorträgt, stets das Ziel, dem Wagner genkomponierte: der Lösung Formklischee alter Schule, inwendung zur freien musithen "Handlung", einer mu-amatischen Vision, die im ander freilich oft noch dem henhaften zuneigt.

der Salzburger Riesenbühne won freilich keine Rede. Gün-schneider-Siemssens macht-sturmdurchiobte Bühnenbilacken auf spielerisch durchte, eindringlich simple Art die . Und Karajans Inszenierung, hi nach wie vor lendenlahm zinfallsarm in der Personenrenuzt die Vorgaben seines Bühildners aufs beste. Sie besteht 1 Vergleich mit den Arbeiten inszenatorisch angestrengten öpfigkeit auf ihre unaufwen-Weise mit Glanz

n Hollander singt auf seine ehme Art wieder José van stimmlich eher ein Luxus zfahrer der Karibik als der un-

Reiner Goldberg, seinem Neben-buhler in der Gunst Senta durchbuhler in der Gunst Senta durch-aus nicht sagen kann. Er macht aus Erik, dem Jäger, ein Bild des von den Anforderungen der Rolle Ge-jagten. Kurt Moll ist der Wohlklang in Person, seinen Daland umgibt keine Fischerhütte, eher ein voka-ler Palast. Linienschön spinnt Gö-th Winhards sein Staussmann. sta Winbergh sein Steuermanns garn.

Senta ist Catarina Ligendza: ein Fabelmädchen dramatisch hoch-gespannten Singens, leichtstimmig noch in den Eruptionen, nur in der lyrischen Süße der Partie mitunter ein bischen verharscht. Karajan und alle Mitwirkenden sahen sich am Ende gefeiert, als seien Gewit-ter und Sturm des Opernbeginns am Ende freudig noch einmal wiedergekehrt.

Und dabei blieb es den vierteili-gen Festival-Zyklus hindurch. Der "Hollander"-Aufführung schloß sich zum 150. Geburtstag des Komponisten eine philharmonische Brahms-Feier an, gebildet aus den vier Sinfonien und dem "Deut-schen Requiem", zu dem Karajan den Wiener Singverein heranzog. Die Berliner Philharmoniker hat-ten dabei reichlich Gelegenheit, sich künstlerisch auszuzeichnen Allein schon wie Leister und Braun an Klarinette und Fagott den zweiten Satz der eröffnenden 4. Sinfonie anstimmten, war in seiner weichgetönten Vollendung ei ne Denkwürdigkeit, an der Wärme der Streicherchöre lebhaften Anteil hatten.

Aber auch die ungeheure Ener-ie, der Offenbarungswille, mit dem Karajan die Finalsätze der 1. und 2. Brahms-Sinfonie aufrichte-te, führte zu unvergleichlichen sinfonischen Höhepunkten. Karajans Gespür für musikalische Proportionen, seine Disposition der Steigerungen, die Macht seiner Klang-vision, die er buchstäblich aus dem Handgelenk zu entfalten vermag, trieben den Sinfonien-Zyklus ei nem interpretatorischen Gipfel

entgegen. Danach fiel das "Deutsche Requiem", mit den Solisten Anna Tomowa Sintow und José van Dam hochbesetzt, in ein frommes Schleppen zurück, eine Glaubenstruhe die vergessen machte daß das Brahms-Jahr schließlich gleichzeitig auch ein Luther-Jahr

KLAUS GEITEL

J. Seyppel zum "Friedensgespräch" der Autoren

## Oberstleutnant der inneren Reserve

Dren "Friedens" gesprächs zwi-schen Schriftstellern aus West und Ost in der Akademie der Künste Berlin W kann in ihrer Dürftigkeit und Verlogenheit kaum noch über-troffen werden. Man muß sich fragen, welche Motive eigentlich hin-ter den Bemühungen von Ginter Grass stehen, gewisse Kollegen von drüben an den "Diskussions"tisch zu bringen. Da er ja genau weiß, mit wem er es zu tun hat, könnten am Ende doch nur wieder persönliche Eitelkeit und nicht mehr zu überbietendes Geltungsbedürfnis den Ausschlag gegeben

haben. Stefan Hermlin hat sich unlängst durch seine Anwurfe von bundes-deutschen Autoren selber disqualideutschen Autoren seider disquali-fiziert. "Fälscher", "Betrüger", "Nichtschriftsteller", "Rufmord Treibender": Der Mann, der mit Beleidigungen und Unterstellungen nur so um sich wirft, darf wei-terhin sein übles Spiel bei uns trei-ben. Er selber hat Stalin angehimben. Er selber hat Stalin angehim-meit. Dafür hat er "Nationalpreis" und 100 000 Mark erhalten. Kolle-gen, die er ins Arbeitslager Worku-ta schicken ließ, hat er auf dem Gewissen; er erblaßte, als einer von ihnen, entlassen, plötzlich an seine Haustür klopfte. Nach wie vor tritt er als Denunziant, Einpeitscher, Alt-Stalinist auf. Den Verfasser dieser Zeilen wollte er seinerzeit aus dem PEN entfernt haben. Er zeichnet verantwortlich für Hinauswürfe aus dem Verband. Als Intimus von Honecker tritt er nach außen als "Friedensfürst" auf. Doch schon Brecht hatte ihn erkannt: "Außen Marmor, innen

Was den Präsidenten des Schriftstellerverbands Berlin O betrifft, Herrn Dr. h. c. Hermann Kant, so wundern sich viele der von ihm aus Verband und Land vertriebenen Schriftsteller, die jetzt im Westen leben, wieso der Mann eigentlich noch bei uns einreisen darf. Auch er tritt als Honeckers Apparatschik nach außen hin als "Friedensvertreter" auf. Aber immerhin bekleidet er das hohe Amt eines Oberst-leutnants des Ministeriums für Staatssicherheit, der Stasi. Mehrere Personen können dies eidesstattlich bekunden. Er selber hat

sich damit gebrüstet.
Während die Kunze, Steinke,
Jentzsch, Kirsch, Biermann als
"unerwünschte Personen" nicht mehr hinüber dürfen, nicht ihre Verwandten besuchen können,



"Das Hemd ist vas säher als der Rock": Joachim Seyppel FOTO: BRIGHTE FRIEDRICH

Die Trümmer des Gewissens (R:

Heidelberg, Theater der Stadt; Ende: Das Gauklermärchen (U)

(R: Sorge)
Wien, Burgtheater, Shakespeare:

Bochum, Schauspielhaus; Müller: Verkommenes Ufer (U) (R:

Karge u. Langhoff) Heidelberg, Theater der Stadt; Beckett: Warten auf Godot (R:

Mouchtar-Samorai)

Berlin, Schaubühne; Nazim Hikmet: Ferhad und Sirin (R: Kurtiz)

Köln, Schauspiel; Shakespeare: Ein Sommernachtstraum (R:

München, Residenztheater, Ib-

sen: Baumeister Solness (R:

speare: König Lear (R: Sellner)
Berlin, Schiller-Theater; Beckett:
Ein Stück Monolog (DE), Rockaby (DE) u. Katastrophe (R: Enge-

24. Darmstadt, Staatstheater; Shake-

roff)
28. Bonn, Bühnen der Stadt; Brecht:
Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui (R: Munck)

Schiller Theater: Erd.

29. Berlin, Schiller-Theater; Erd-man: Der Selbstmörder (R: Krä-

Othello (R: Lietzau)

21. Frankfart, TaT; Companie Vivienne Newport: Ich werde auf Sie warten (U) (R: Newport)

Zärich, Schauspielhaus; Kaiser

u. Weill: Der Silbersee (R: Heinz)

Hinzpeter)

Gosch)

kommt Dr. Kant regelmäßig zu uns, besucht seine Mutter in Hamburg und verrichtet dabei seine Ge-schäfte mit DKP und anderen "Friedensaposteln" Wieso wird er nicht in der Bundesrepublik zur unerwünschten Person? Wieso hat man nicht schon einen Haftbefehl ausgestellt und gegen ihn Anklage erhoben wegen Agentenschaft für die Stasi? Reist ein Oberstleutnant des Bonner Abwehrdienstes nach drüben: Zwölf Jahre Zuchthaus sind ihm gewiß.

Dr. Kent als führendes Mitglied des Ost-PEN hat es jahrelang ver-standen, diesen als "World Asso-ciation of Writers" bezeichneten Verein an internationalen Tätigkeiten eher zu hindern. Ins Ausland reisen nur Vorstandsmitglieder mit staatlich gespendeten Geldern. Das Fußvolk bleibt zu Haus. Es erfährt nicht einmal von Kongressen, geschweige, daß es Pässe da-für erhält. Die Verbitterung bei den Mitgliedern ist groß. Der Verfasser war selber jahrelang Mit-glied und weiß, daß Treffs in kleinstem Kreis unter Ausschluß jeder Öffentlichkeit nur in den Klubräumen Friedrichstraße stattfinden (einmal traf man sich im Becher-Klub). Eine politische Funktion, wie es die Statuten vorschreiben, hat der Ost-PEN nicht, außer, daß er Aufmüpfige zur Räson ruft. Es wird hohe Zeit, daß sich die PEN-Zentren in der Welt der zwei-

felhaften Rolle des Ost-PENs erin nern, das neben denen in der Türkei und den Bananen-Republiken zu den überhaupt nur in einer Grau-Zone geduldeten Organisationen gehört. Der Internationale PEN in London wird angerufen, die Leute in der Friedrichstraße an ihre Pflichten zu erinnern; Verletzungen der Statuten ziehen den Ausschluß nach sich. Da wird Leuten, die ihrerseits immerfort Autoren ausschließen, kein Wutgeheul

helfen. PEN besteht gerade sechzig Jah-re. "Humanitäre" Ziele gehören zu seinem Gesetz. Wenn am 9. Mai in der Akademie der Künste Berlin W die Mitgliederversammlung des PEN-Zentrums der Bundesrepublik Deutschland beginnt, die u. a. zum Thema "Frieden – was können wir tun?" Stellung nimmt, sollte daran erinnert werden, daß zumindest in der deutschen Frage einiges getan werden kann. In ihr liegt auch das Problem des Friedens verankert.
Der Ost-PEN sollte auf seine

Schuld und Schuldigkeit verwiesen werden: Mitverantwortung an der Erziehung der Bevölkerung zu Haß, Feindschaft, also Aggression, Militarismus in Form schon im Kindergarten beginnender militä-rischer Ausbildung (Dreijährige müssen singen, auch Mädchen, "Ich bin ein Panzersoldat") und Vorbereitung auf den ABC-Waffen-Holocaust. Die Geschäftsführer in der Friedrichstraße 194-199, IV. Stock, die Kamnitzer, Keisch, Hermlin, Dr. Kant, dürfen sich darauf verlassen, daß nicht vergessen wird, welche Rolle sie bei der Einpertschung angriffswütiger Thesen in ihrer Literatur, Presse, Ideologie

Diese Funktionäre haben alle ho-hen Ansprüche, die der PEN seit 1922 stellt, immer wieder zynisch verraten. Das Zentrum der Bun-desrepublik hat sich unlängst für türkische, tschechische, philippinische, kubanische Kollegen einge-setzt. Er sollte sich mehr für ostdeutsche Kollegen einsetzen, Aus-geschlossene, Ausgebürgerte, In-haftierte, am Schreiben Gehinderte, von Publikationsverbot Betrof-fene. Das Hemd bleibt uns näher als der Rock.
JOACHIM SEYPPEL



Gerichtsfilm nach bewährtem Rezept: Paul Newman in Sidney Lumets

Neu im Kino: Sidney Lumets "Das Verdikt"

### Nichts als die Wahrheit

Der Kampf im Gerichtssaal ist dramaturgisch kinoträchtig. Stell nur die Kamera im Gericht auf! Nimm einen guten, möglichst verlorenen Fall. Laß einen redlichen Juristen einsam gegen die Übermacht, die scheinbar unwiderleglichen Finten des Anklägers (oder des Verteidigers, je nach-dem), vom Leder ziehen. Verlege geschickt eine David-Goliath-Situation vor die Schranken, Laß den juridischen David am Ende doch gegen die Tücken und Übermächte seiner Gegner siegen.

Wenn Rede und Gegenrede nur angemessen spannend verzurrt sind, wenn (wie in diesem Fall von Sidney Lumets "The Verdict", "die Wahrheit - und nichts als die Wahrwarnent - und nichts als die warn-heit") am Ende sogar ein Überra-schungszeuge ausfindig gemacht wird und ins Feld geführt werden kann, dann dürfte eigentlich nichts schiefgehen. Nach diesem Prinzip und Muster sind schon zu viele Gerichts-Filme gelungen. Auch dieser erreicht seine Spannung und sein Ziel.

Sidney Lumet, der amerikanische Regisseur, hat seine Laufbahn nach solchem dramaturgischen Grundsatz mit den "Zwölf Geschworenen" 1957 begonnen. Er kehrt mit seinem jüngsten Film ins Gericht zurück. Der Erfolg ist eingebaut. Er stellt sich neuerlich ein. Hier bekommt ein liderlicher Rechtsanwalt in Boston endlich wieder einen Fall. Der Mann war erfolglos. Er ist privat verludert. Er säuft in seinem Kummer. Er hat am Flipper seiner Stammkneipe kein Glück. Ihm wird jetzt eine deutlich verlorene Sache angetragen: Eine junge Frau verlor in eidurch medizinischen Fahrlaß ihr Leben. Ein "Kunstfehler" ist zu vermuten

Der Fall soll kaschiert und weg-

Deutsche Verleger und Buchhändler stellen sich auf die neuen Medien ein

gedrückt werden. Der Klerus setzt sich zur Wehr; das Krankenhaus ist eine Institution der Kirche. Die Versicherung bietet an Geld und Sachverständigen alles auf, was nur zu Gebote stehen kann. Der kleine Rechtsanwalt steht auf scheinbar verlorenem Posten. Die mächtige Gegenpartei legt ihm sogar noch einen weiblichen Spitzel arglistig ins Bett. Die Tücken der "Mächtigen" sind, scheint's, un-überwindlich. Am Ende siegt die Wahrheit doch.

Das ist mit einer schönen, langsam anziehenden Spannung angerichtet. Die Tricks und souveränen Listen eines fiesen "Staranwaltes" werden ausgebreitet. Den spielt James Mason mit einer lässigen, souveranen Verderbtheit. Seinen einsamen Gegenpart gibt Paul Newman mit leicht verderbter, aber doch gläubiger Intensität. Newman läßt seine schönen Blauaugen flackern. Er hat, ständig an der Gerechtigkeit zweifelnd, immer wieder zurückgeworfen, vom Verlauf der großen Diskurse über den Mund gefahren, den Glauben an die Wahrheit, wie sich's gehört, nicht verloren. Er hält sein letztes. großes Schlußwort scheinbar nur in den Wind. Aber die Geschworenen folgen ihm, schier wider alle Erwartung. Paul Newman siegt sozusagen realistisch, er siegt mit Achselzucken. Aber er hat gesiegt. Lumet hat einen durchgehend beteiligenden Film zustande ge-

bracht. Nebenfiguren leuchten deutlich auf. Jack Warden spielt einen sympathischen Helfer und Höllenhund an der Seite Newmans besonders lustig und schauspielerisch farbig. Die Welt, beweist der schlecht. Manchmal aber siegt die Gerechtigkeit doch. Das sieht man doch gern!

FRIEDRICH LUFT

#### nem hoch renommierten Hospital Film, ist sicher fies und grund-

#### THEATER-Zur Lektüre gleich auch den Film KALENDER 9. Hamburg, Thalia Theater, O'Casey: Purpurstaub (R: Frucht-

Das Buch hat heute vielfältige Zer Preis vorgesehen: Sie sollten Genkurrenz bekommen. Waren es in den fünfziger Jahren vor allem Radio und Fernsehen – vom Schen einen Schritt weitergegan- die schen einen Schlag zum Frankfurt, TaT; Laokoon Dance Group: Mutter ist in Pommernland (U) (R:Gilmore)

13. Nürnberg, Städt. Bühnen; Trafic:
Kaspar Hauser (U) (R: Trafic)

14. Stuttgart, Staatstheater (Kongreßhalle Böblingen); Lessing:
Emilia Galotti (R: Greiff) Film einmal abgesehen –, welche die Lesegewohnheiten breiter Schichten veränderten, so ist heute ein neues Medium hinzugetreten, das zur Zeit einen unerhörten Hamburg, Ernst-Deutsch-Thea-ter; Williamson: Der Verein (R: Boom erlebt und die traditionsreichen Buchverlage zum Nachden-ken zwingt: Video heißt die große 15. Wiesbaden, Staatstheater, Jahnn:

Während der Buchmesse von 1982 hatte es sich bereits angedeutet: Viele Verlage stehen den neuen Medien aufgeschlossen gegenüber, sei es, daß sie sich davon ein Zusatzgeschäft versprechen oder daß sie die Möglichkeit nicht ausschlie-Ben, daß es eines Tages eine Art Verdrängungswettbewerb zwi-schen Büchern und Videokasset-ten geben könnte.

Der Otto Maier Verlag, Ravensburg, startete zur Messe 1982 ein Programm mit 40 Titeln aus den Bereichen Hobby/Freizeit, klassische Musik und Kinderliteratur in allen drei handelsüblichen Video-Systemen. Dieses Programm produzierte der Verlag allerdings nicht selbst, sondern bezog es vom Her-steller Videal in Hamburg. Der Vertrieb war zwischen den Firmen auf die Weise geregelt, daß "Ravensburger" exklusiv den Buchhandel belieferte, während Videal für die anderen Vertriebswege im Bereich Video zuständig war.

Einen ähnlichen Versuch startete zur gleichen Zeit der Klett-Verlag. Er setzte - in Parallele zu seinem Schulbuchangebot - auf die Bildplatte, hatte damit aber nicht den gewünschten Erfolg, da sich das System Bildplatte (bis heute) nicht durchsetzen konnte. Darüber hinaus war für die Platten ein stol-

gen: In diesen Tagen kommen die ersten Videokassetten auf den Markt, für die der Verlag selbst als Produzent verantwortlich zeich-net: Zunächst beschränkt sich der bescheidene Anfang auf zehn Zei-chentrickfilme für Kinder, die zusammen mit der Hamburger Vi-

deo-Firma Polygram hergestellt

worden sind.
Mit einem Paukenschlag ganz anderer Art will sich Otto Maier allerdings sofort in einem für Buchverlage noch nicht recht abzuschätzenden Metier etablieren: Der Verlag liefert die Videokasset-te zu Jane Fondas Fitness-Buch, das bei Krüger in Frankfurt erschienen ist und ganz oben auf der Aerobic-Welle einherschwimmt. Sollten sich die allgemein positiven Erwartungen, die diese Aktion begleiten, erfüllen, wird es zu einer stärkeren Symbiose der bisher noch in getrennten Bahnen verlaufenden Produkte Buch und Kasset-

te kommen. Große Chancen werden der Video-Kassette vor allem im didakti-schen Bereich eingeräumt. Hier kann sie die Stellung der Tonband-kassetten in Verbindung mit Sprachlehrbüchern erreichen. Kein Wunder also, daß padagogi-sche Verlage, Hobby- und Ratge-berverlage in der Videokassette ein

geeignetes Mittel sehen, das ge-druckte Produkt durch ein audiovisuelles zu ergänzen. An eine vollige Umorientierung auf Video denkt heute (noch) kein Verlag. Auch vor den Buchgemeinschaften hat die Video-Kassette nicht haltgemacht. Der Deutsche Bü-

cherbund verleiht Video-Kassetten

Bertelsmann-Clubs wollen im Au-gust dieses Jahres dem Beispiel folgen und auf einen Schlag zum größten Video-Anbieter Deutschland werden.

Die Buchhandlungen sind demgegenüber insgesamt noch zöger-lich, denn man hat den großen Reinfall noch allzugut im Gedächtnis, als man vor einigen Jahren die Buchhandlungen zu anspruchsvollen Schallplattengeschäften um-funktionieren wollte. Auch Video wird und kann immer nur ein Zusatzgeschäft für den Buchhandel bleiben; die Zukunft liegt wohl dort, wo Buch und Videokassette nur als Einheit abgegeben werden.

Und die Leser? Werden sie ihre Gewohnheiten umstellen müssen, weil Video das Buch immer mehr verdrängt? Werden sie den ästheti-schen, sinnlich ansprechenden Genuß des Lesens übersetzen müssen in eine neue Art der Aufnahme von Bildung und Wissen, die eigenen Gesetzen folgt? Vom heutigen Stand der Dinge aus gesehen er scheint eine Symbiose von Buch und Video in Teilbereichen des Kultur- und Wissenschaftsangebotes durchaus möglich.

In der Videokassette erhält das Buch eine neue Konkurrenz, die durchaus ernst zu nehmen ist. Für die Verlage bedeutet dies, noch strengere Qualitätskriterien an ihre Produkte zu legen. Dies wird der Leser zu schätzen wissen, und er wird auch künftig "zwischen den Zeilen" die subtilen Zwischentöne aus einem intelligenten, guten Buch herauslesen, die keine Video-Kamera einfangen und kein grober Bildschirmraster reproduzieren

KARL P. APONER

#### **JOURNAL**

Rom stoppt Plan für archäologischen Park

Einen Rückschlag hat das gigantische Projekt von Ausgrabungen an der römischen Via dei Fori Imperiali erlitten. Der Minister für Kulturgüter, Nicola Vernola, kundigte jetzt seine Entscheidung an. vorrangig die dringend notwendig gewordenen Renovationsarbeiten an gefährdeten historischen Monumenten Roms durchführen zu lassen, wie dies im 1980 verab-schiedeten "Rom-Gesetz" vorgesehen ist. Das bis ins Jahr 2000 reichende Projekt der archäologischen Ausgrabungsstätten im Herzen Roms soll dagegen noch einmal von Grund auf überprüft werden. Der Entscheidung des Ministers war eine immer heftiger gewordene Polemik zwischen der römischen Stadtverwaltung als Urheber des Plans und dem Ministerium Vernolas als Finanzierer vorausgegangen. Der städtische Plan, der von namhasten Archao-logen und Intellektuellen besürwortet wird, sieht insbesondere die Schaffung eines mehrere Kilometer langen "archäologischen Parks" zwischen der Piazza Vene-zia und der Via Appia vor. Amtsfranzösisch wird

gründlich überarbeitet

AFP. Paris Die weitgehend unverständlich gewordene französische Amts-sprache wird auf Wunsch der Pariser Regierung gründlich gestiu-bert. Mit ihrer "Bereinigung und Anreicherung" sind sogenannte "Terminologie-Ausschüsse" be-auftragt worden, die jedem Ministerium einen hohen Beamten als "Ausdrucksprüfer" zugeteilt ha-ben. Die Aktion erfolgt unter der Obhut des 1966 begründeten "Hochkomitees für die französische Sprache" und in Zusammenarbeit mit dem Erziehungsmini-

#### Edinburgher Festspiele in Geldnöten dpa, Edinburgh

Die Festspiele von Edinburgh zum 37. Mal geplant - leiden in diesem Jahr mehr denn je unter akutem Geldmangel, so daß Abstriche vom ehrgeizigen, rd. fünf Millionen Mark teuren Programm für die Zeit vom 21. August bis zum 10. September nicht mehr ausgeschlossen werden. Gerade für 1983 hatte sich John Drummond zum Abschluß seiner fünfjährigen Tü-tigkeit als Organisator der Festwochen viel vorgenommen. Unter anderem ist ein Gastspiel der Hamburgischen Staatsoper mit drei Werken geplant.

Jesuiten-Observatorium in Peking restauriert AFP, Peking

Das ehemalige Pekinger "Jesuiten-Observatorium", eines der äl-testen historischen Monumente der chinesischen Hauptstadt, wird nach aufwendigen Renovierungsarbeiten jetzt wieder für das Publi kum geöffnet. Wie die Tageszeitung "Beijing Ribao" meldete, werden Besucher ab kommenden Freitag wieder zugelassen werden. Das Observatorium war 1296 auf Anweisung des Enkels von Dschingis Khan, Kaiser Kublai Khan, errichtet worden. 1979 war der altersschwache Bau einge-Englands Regisseure

gegen die Zensur

SAD, London Über 200 britische Film-, Bühnen- und Fernsehregisseure haben sich zu einer Interessengemeinschaft zusammengeschlos-sen, um sich effektiver gegen "politische und kommerzielle Zensur" wehren und ihre künstleri-schen und finanziellen Interessen besser sichern zu können. Der "Theatre Director's Guild of Great Britain" gehören u.a. Sir Peter Hall, Intendant des Londoner Nationaltheaters, Trevor Nunn, künstlerischer Direktor der Royal Shakespeare Company, und die Filmregisseure Lindsay Anderson, John Schlesinger und Micha-el Winner an. Man möchte errei-chen, daß in Zukunft eine aus Regisseuren, Filmautoren und Produzenten bestehende Kommission zu strittigen Entscheidungen des Filmzensors gehört wird. Ausstellungspläne

des Keramikmuseums DW. Höhr-Grenzhausen

Fünf Sonderausstellungen plant das Deutsche Keramikmuseum in Höhr-Grenzhausen bis zum Ende des Jahres. Die wichtigste ist mit der Vergabe des "Ehrenpreises der Deutschen Keramik" an Hubert Griemert verbunden und präsentiert sein Lebenswerk. Diese Ausstellung wird am 7. Oktober eröffnet. Zuvor werden "Ja-panische Gebrauchskeramik der Gegenwart" (24. April bis 5. Juni), "Objekte" (27. Mai bis 3. Juli) sowie Arbeiten des Schweden Gustav Kreitz (21. Aug. bis 18. Sept.) gezeigt. Den Abschluß bildet die Ausstellung "Salzglasur", die am 10. Dezember beginnt.

#### Arno Schellenberg † dpa Berlin

Der Opernsänger Arno Schel-lenberg ist, wie erst jetzt bekannt wurde, am 20. März im 80. Lebens-jahr in Dresden gestorben. Der Bariton begeisterte über 40 Jahre lang als Opern- und Liedersänger unter anderem in Dresden, Salzburg, Wien, Berlin, Paris und Rom. Sein Debüt gab der am 16. November 1903 in Berlin geborene Schellenberg 1929 am Opernhaus in Düsseldorf. Nach einem Engagement an der Kölner Oper wurde er 1932 an die Staatsoper von Dresden berufen, deren Mitglied er länger als 35 Jahre blieb.

## Polizist nennt den tödlichen Schuß von Gauting "Kurzschlußhandlung"

Der Beamte schickte 30seitige Stellungnahme an die Münchener Staatsanwaltschaft

WERNER ZWICK, München Acht Tage nach dem Todesschuß von Gauting hat der Polizeihaupt-meister Friedrich Konzack (30) seine Handlungsweise mit einem "Black out" begründet. In einer 30seitigen Stellungnahme, die von seinem Anwalt unterschrieben war, erklärte der Polizist ausführlich, wie es in der Nacht des 20. März zum Tode des 14jährigen Jürgen Bergbauer im Gautinger Jugendzentrum kam. Zugleich ließ der Beamte erklären, er stehe für

ergänzende Vernehmungen zur

#### "Glaubhafter Schock"

Verfügung.

Obwohl der Inhalt der Stellungnahme nicht bekanntgegeben wur-de, sagte Oberstaatsanwalt Eduard Schmitt, der die Ermittlungen leitet, daß die Einlassung des Polizeibeamten darauf hinaus laufe, in einer Art Kurzschlußhandlung die drei Schüsse abgefeuert zu haben. Von Anfang an habe sich der

Staatsanwaltschaft die zentrale Frage gestellt, warum Konzack ge-schossen habe, sagte Schmitt: "Es boten sich zwei Möglichkeiten an – entweder handelte es sich um einen Wüstling, der aus Wollust auf Leute schießt, weil er gerade dazu Gelegenheit hat, oder er ist in eine Situation gekommen, in der er glaubte, aus Notwehr schießen zu

Schmitt meinte, daß diese zweite

Möglichkeit bislang in der Öffent-lichkeit kaum erörtert worden sei. Es hätte doch so sein können, daß der Zivilfahnder ein Geräusch hörte, plötzlich im Fenster über ihm eine Gestalt sah, die er in der Dunkelheit unmöglich als Kind erkennen konnte, und in einer Panik-reaktion die Pistole, die er schon in der Hand hatte, mehrfach abdrück-te. In diesem Fall könne man dem Todesschützen zwar immer noch erhebliche Vorwürfe machen, aber sie liefen auf ein Delikt der fahrlässigen Tötung hinaus, und nicht auf Mord oder Totschlag. Bei dem Charakterbild des Angeklagten, der als kontaktfreudiger Mann und erfah-rener Polizist galt, der ein gutes Verhältnis zur Jugend hatte, müsse man eigentlich die zweite Mög-lichkeit ins Auge fassen, sagte

Der Polizeibeamte habe am Tag

nach der Tat, als ihn ein Staatsanwalt aufsuchte, so "entsetzlich aus-gesehen", daß der Schock glaub-haft gewesen sei, sagte der Staats-

#### Einbruch zum Schlafen?

Die Staatsanwaltschaft wollte auch gestern nicht ausschließen, daß der Junge, der sich durch das Einschlagen einer Scheibe Zutritt zu dem Jugendheim verschafft hatte, dort mehr wollte als nur schlafen. Die Zivilfahnder waren in Gauting im Einsatz, weil dort in letzter Zeit eine Serie von 40 Ein-brüchen gemeldet worden war, darunter drei in das Jugendheim.

"Die beste Reaktion für den To-"Die beste Reaktion für den 10desschützen wäre es gewesen,
wenn er nach den Schüssen gesagt
hätte: "Ich hab's getan, es tut mir
entsetzlich leid, ich wußte nicht,
daß ich ein Kind vor mir hatte",
meinte gestern ein Vertreter der
Justiz. Die Vernehmung von Konzack wird nach Auskunft der
Staatsanwaltschaft nicht mehr vor Staatsanwaltschaft nicht mehr vor Ostern erfolgen, da der umfangrei-che Schriftsatz erst geprüft werden



In breiten schwarzen Strömen wälzt sich die Lava zu Tal – dabei wurden ein paar Hütten und ein Stück Straße begraben. Gefahr für die am Fuße des Ätna gelegenen Dörfer besteht nach Ansicht von Experten allerdings noch nicht.

## Alarmstimmung am Ätna: Wieder fließt der schwarze Strom

Von den schneebedeckten Hän-gen des Ätnas strömt seit Montag morgen wieder glühende Lava. Europas größter noch tätiger Vulkan ist aufs neue ausgebrochen. Nach einer Serie von ungefähr 200 Erd-stößen hat sich an der Südseite des sizilianischen Dreitausenders ein Spalt geöffnet, der von 2600 Meter Höhe bis auf 2400 Meter reicht. In diesem Spalt sind zahlreiche neue Krater aufgebrochen, die Lava ausspeien. Ein weiterer Krater hat sich

hütte, ein Skilift, ein Restaurant und eine kleine Kaserne durch die Lava zerstört wurden, herrscht in den am Fuße des Berges gelegenen Orten Alarmstimmung. Berg- und Talstation der Atna-Seilbahn sowie die dort gelegenen Schutzhütten, Restaurants und Andenkenbuden

Ziegelsteinen ausgebeult. Drei Tage später sollte er in Ita-lien vor Gericht erscheinen. Calvi

war im Juli 1981 wegen Verschie-bung von 20 Millionen Dollar ins

Ausland zu vier Jahren Gefängnis

verurteilt worden. Sohn Carlo ist überzeugt, in der Berufung hätte

der Vater die Auftraggeber und Nutznießer namhaft gemacht. "Ich

bin sicher, das war einer der Grün-

de, weshalb er sein Leben in Ge-

Sorgen. In der Bankbilanz fehlten angeblich 1,4 Milliarden Dollar. Wahrscheinlich kam er nach Lon-

don, um dieses Loch zu stopfen -durch den Verkauf von Ambrosia-

no-Aktien im Wert von 1,1 bis 1,6 Milliarden Dollar. Das allerdings bleibt Vermutung. Tatsache indes ist, daß er am 15. Juni mit gefälsch-

tem Paß per Privatmaschine in London einflog, begleitet von dem windigen sardischen Finanzier Fla-

vio Carboni (50) und dem Kleinkri-minellen Silvano Vittor (38) als

Mit einem Vorrat von mehreren hundert Tabletten mietete er sich in einer kargen Wohnung in Chel-sea ein, rund sieben Kilometer von

Calvi hatte jedoch noch andere

wurden vorsorglich geräumt. Ebenso das Grand-Hotel "Ätna" auf 1750 Metern. Aus Catania sind die Besitzer der zahlreichen Wo-chenendhäuser am Südhang des Berges herbeigeeilt, um ihre Habe mit Kleintransportern in Sicher-heit zu bringen. Gleichzeitig versuchen immer mehr Schaulustige auf den Berg zu

gelangen, dessen Zufahrtsstraßen von Karabinieri und Feuerwehr ge-sperrt wurden. Manche haben sich sogar geländegängige Jeeps ge-mietet, um den Kontrollen auf den Straßen ausweichen zu können. Beim Ausbruch vor vier Jahren hatten neun Touristen, die sich allen Warnungen und Verboten zum Trotz auf den Berg gewagt hatten, bei einem plötzlichen neuen Lava-Ausbruch den Tod gefunden.

In Nicolosi, dem nächstgelegenen größeren Ort, bangen die 3000 Einwohner im Augenblick noch weniger um ihre Häuser als um ihre höher gelegenen Weinberge und Obstgärten. Vom Ort ist die Lava noch etwa zehn Kilometer

Luftlinie entfernt.

Der letzte größere Ätna-Ausbruch hatte sich vor zwei Jahren ereignet. Damals war die Lava bis

Meter Meereshöhe herunterge kommen und hatte große Schäden in den Weinbergen und Obstplan-

Von wiederholten Atna-Ausbrü-chen berichteten die Chronisten schon in der Antike und im Mittelalter. Sowohl 396 v. Chr. als 1329 und 1381 n. Chr. floß die Lava bis ins Meer. Der bisher größte Ausbruch der Neuzeit ereignete sich am 11. März 1669. Damals öffnete sich ein riesiger Spalt, der vom Hauptkrater bis nach Nicolosi reichte. Ein gewaltiger Lavastrom zerstörte nicht nur zahlreiche Dörfer, sondern auch einen Teil von Catania. Er drang dann noch 600 bis 700 Meter ins Meer vor. Der folgenreichste Ausbruch in diesem Jahrhundert war derjenige von 1928. Er zerstörte den Ort Mascali in der Küstenebene zwischen Cata-

nia und Taormina.

Zur weiteren Entwicklung des jetzigen Ausbruchs wagen die Vulkanologen keine Prognosen.
Für den Ort Nicolosi besteht ihrer Ansieht nach zuer keine aktite Ge-Ansicht nach zwar keine akute Ge fahr. Wenn sich der Lavafluß nicht noch wesentlich verstärke, werde er vermutlich zum Stehen kom-men, ehe er den Ort erreiche.

ocet-Raketen, der skandalumwit-terten italienischen Freimaurerlo-ge P2 oder dunkler Machenschaf-

ten mit dem Vermögensverwalter des Papstes, Erzbischof Marcinkus

#### CSSR: Letzter Versuch zur Rettun des Waldes

Die tschechoslowakische Reg Ohe techechoslowakische Reg
rung pläte einen letzten Versut
die durch eine sauren Hegen v
seuchten Grenzwälder zu rette
Wie Zeitungert gestern meldete
will manden Wald ohne Rücksic
auf die Kosten sauleren Nach di
sen Angaben spillen in den "histon
schen Landerniger CSSR" gemeit
sind Böhmert und Mahren, in di
sem Jahr 28 500 Hektor Wald aufg
forstet werden im Erzgebirge, w
die Schieden schan zogut wie irrent
rabet sind, soll der Umfang de
Wälder erhalten bieben, auch wen
dazu andere Bagen ing Straucher
ien angenflanzt werden als hier sei
Jahrhunderten wie hier vor allen
sollen schnell wachsende und au
immissionen weniger empfindlic
reagierende Pflanzen angeset;
werden Im Riesengebirge will ma
dagegen auch die bisherige Zusan
mensetzung des Waldbeständes ei mensetzing des Waldbestandes ei halten. Zwar seien die Schäden bie "optisch" größer als im Erzgebirg aber das Riesengebirge habe noc eine gesunde Bodensubstanz un sei deahalb reparabel.

#### Flucht in Agypten

dpa, Kain Nach einem zweistündigen Feu ergefecht in der ägyptischen Wüst-ist am Dienstag eine Gruppe vor Beduinen die Bergevon geschmug-geltem Haschisch bei sich hatten-auf ihren Kamelen einer Armee vor 1600 Polizisten entkommen. Der Polizei fiel lediglich Haschisch in Werte von einer Million Dollar in die

#### Weg freigeschossen

dpa, Regensburg Die Schießerei vor einem Kauf-Die Schießerei vor einem Kaufhaus der Regensburger Altstadt am Dienstagnachmittag hat ein Menschenleben gefordert. Eine 76jährige Frau, die ein ertappter Kaviardieb auf seiner Flucht niedergeschossen hatte, erlag ihren schweren Verletzungen. Der Mann, der fliehen konnte, hatte sußerdem drei andere Menschen verletzt andere Menschen verletzt.

#### Falschmünzer in Holland

SAD, Amsterdam Zum ersten Mal seit vielen Jahrzehnten wurde jetzt in Holland eine Geldfälscher-Werkstatt ausgeho-ben, in der nicht falsche Banknoten, ben, in der nicht falsche Hanknoten, sondern Münzen produziert wur-den. In einer Amsterdamer Garage stellte die Polizei eine komplette Prägegarnitur sowie 2000 falsche deutsche 5-Mark-Stücke sicher. Zwei Holländer wurden verhaftet

#### Marbella-Boß gefaßt

dpa. Rom Der mutmaßliche Boß der Einbre-cherbande, die Weihnachten 1982 bei einem Bankraub im spanischen Ferienort Marbella Millionen-Beute machte, ist in Rom verhaftet wor-den. Der 43jährige Edoardo Ughetti-hatte große Mengen Bargeld bei sich. Fünf weitere Mitglieder der Raub verhaftet worden.

#### Skiläufer als Baumfrevler

K. P. Wien Als Umweltschädlinge sind nun auch die Tiefschneefahrerunterden Skiläufern entlarvt worden. Die Pulverschneefans, die abseits der Pisten ihre Spuren ziehen, richten mit den Stahlkanten ihrer Skier Millionenschäden an den Jungwäldern an Allein im Land Salzburg bellefen sich die Gesamtschäden der vergangenen Saison auf zwei Millionen Mark

#### Duplizität der Ereignisse

SAD, Tacoms Kaum zu glauben, aber wahr: Zum zweiten Mal innerhalb von sieben Jahren hat jetzt der britische 20 000-Tonnen-Frachter "Dilkara" eine Ziebbrücke über der Meerenge bei Seattle gerammt. Wie beim er sten Mal 1976 entstand ein Sachschaden in Millionenhöhe. Der Ka pitän allerdings war ein anderer.

#### ZU GUTER LETZT

"Die Grünen im Bundestag for dern in den ihnen zugängliche Toiletten zusätzliche Handseife

<u>Der Teufelskreis,</u>

in dem die Wirtschaft

Walter Wannenmacher führt

den Teufelskreis vor, in den

die Wirtschaft des Westens

während der letzten beiden

des Westens steckt

## 41 Fässer wurden zum Staatsgeheimnis

Seveso-Gift von Frankreich nach Deutschland gebracht?

WETTER: Wechselhaft

A. GRAF KAGENECK, Paris Den Mitarbeiterinnen der neuen französischen Umweltschutz-Ministerin Huguette Bouchardeau ist nicht zu entlocken, wo sich 41 Fässer mit 2,5 Tonnen Erdreich befinden, in dem 300 Gramm des hochgiftigen chemischen Rückstands Dioxin aus dem italienischen Seveso bei Mailand enthalten sind. In Seveso wurden 1976 in einem Werk des Chemie-Multis Hoffmann La-Roche große Mengen Dioxin frei. Das Gift verseuchte Hunderte Hektar des Umlandes. Die Folgen für Mensch, Vieh und Land sind bekannt.

Was aber seit vorigem September in Frankreich zu diesem Komplex vor sich geht, grenzt an Hysterie. Damals passierte ein Sattelschlepper der Marseiller Speditionsfirma Spedilec mit den 41 Fässern an Bord die italienisch-franzö-sische Grenze bei Ventimiglia und nahm den Weg nach Norden. Anhänger der französischen Green-Peace-Bewegung bekamen Wind yon der Sache und alarmierten die Öffentlichkeit. Sie hatten entdeckt, daß der Lastwagen ohne Genehmigung der Regierung auf französisches Gebiet gefahren war, seine Last in einem Depot in Saint-Quentin in Nordfrankreich deponiert

Wetterlage: Der Ausläufer eines Tiefs über Schottland verlagert sich ostwärts. Auf seiner Rückseite fließt kühle Meeresluft ein.

hatte und dann spurlos verschwunden war. War er in ein drittes Land gefahren, um zollrechtlich abgefertigt zu werden, und auf Umwegen

nach Frankreich zurückgekehrt? Die Sache ruhte dann monate-lang, bis sie bei Ernennung der neuen französischen Regierung wieder von den Umweltschützern hochgespielt wurde. Die neue Ministerin Bouchardeau sah sich am Dienstagabend gezwungen, in ei-nem rätselhaften Kommuniqué zu versichern, daß die 41 Fässer sich nicht mehr auf französischem Bo-den, sondern in einem "Nachbarland" befänden, über das man aber keinerlei Auskunft geben will Schon bald wurde allerdings von

der Bundestepublik gemunkelt. Bei der Firma Hoffmann La-Roche in Basel werden ebenfalls keine Angaben über den Verbleib der Ladung gemacht. "Wir verhan-deln mit der italienischen Tochter von Mannesmann, die sich seit Jahren mit dem Transport unserer Chemie-Rückstände befaßt. Alles, was wir garantieren können, ist, daß diese Transporte unter vollkommener Beachtung der Sicher-heitsbestimmungen durchgeführt werden und keinerlei Gefahr für die Öffentlichkeit darstellen." So ein Sprecher der Firma in Basel zur WELT.

Vorhersage für Donnerstag:
Ganz Deutschland: Im Südosten zunächst noch stark bewölkt, zeitweise Niederschlag, in höheren Lagen als Schnee. Im übrigen Deutschland wechselnde Bewölkung, einzelne Schauer. Tageshöchsttemperaturen um 7 Grad, Tiefstwerte in der Nacht 3 bis 1 Grad. Mäßiger bis frischer, an der See und in Schauernähe starker Süd-

See und in Schauernähe starker Süd-

Mittwoch, 13 Uhr:

Kairo

Kopenh.

London

Madrid

Mailand

Mallorca

Moskau

Nizza

Oslo

Paris

Prag

Wien

Rom Stockholm

Tel Aviv

Las Palmas

11° 13° 11° 14° 2° 10°

ľ

19°

Weitere Aussichten:

Berlin

Bonn

Frankfurt

Hamburg

List/Sylt

Stuttgart

Amsterdam

Barcelona

Budapest

Algier

Athen

Brüssel

Helsinki

Unbeständig und kühl

5°

10°

Sonnemaufgang\* am Freitag: 6.59 Uhr, Untergang: 19.54 Uhr, Mondaufgang: 0.31 Uhr, Untergang: 8.52 Uhr. \* in MEZ, zentraler Ort Kassel

#### LEUTE HEUTE

#### Ausrutscher

Der 26jährige britische Abenteu-rer David Hempleman-Adams hat bei seinem Versuch, von Kanada aus den Nordpol zu Fuß zu erreichen, nach den ersten 128 Kilome-tern einen ersten Rückschlag erlit-ten. Bei einem Sturz zog er sich eine schwere Rippenprellung zu. Er will aber weiter wandern.

Keine Fragen
Sophia Loren (Foto), die in Singapur ein nach ihr benanntes neues Parfüm vorstellte, ließ von ihrer Sekretärin zu Beginn einer Presse-konferenz bekanntgeben, daß sie



weder über ihre Probleme mit dem italienischen Fiskus noch über ihren Gefängnisaufenthalt im vergangenen Jahr, auch nicht über ihre Beziehung zu Cary Grant, nicht über Politik, geschweige denn über ihr Privatleben befragt zu werden wünsche. Da paßten die Reporter

PETER MICHALSKI, London
Es ist unmöglich, von dem Fall
Roberto Calvi nicht gefesselt zu
sein. Hätte Edgar Wallace, und
nicht das Leben, diesen Krimi geschrieben, hätte er ihn währscheinlich dem Papilia Catt währschein-

lich den "Bankier Gottes" genannt,

denn auch der Vatikan gehörte zu

den Aktionären von Calvis "Banco Ambrosiano", Italiens größter Fi-nanzinstitutsgruppe in Privathand. Roberto Calvi (62) starb im Juni

1982. Von wessen Hand, das wird

nun noch einmal ein britisches Ge-

richt klären. Bei der ersten Lei-

chenschau im Juli kamen die Ge-

schworenen mehrheitlich zu dem

Schluß: Selbstmord. Diesen

Spruch haben nun drei der höchsten englischen Richter aufgeho-

ben und ein neues Verfahren ange-ordnet. Calvis Sohn Carlo: "Die

nächste Untersuchung wird hof-fentlich erweisen, daß mein Vater

Ein Spaziergänger entdeckte den Toten unter der Blackfriars-Brük-ke. Nur 200 Meter von einer Edgar-

Wallace-Gedenktafel entfernt hing

er an einem Baugerüst, die Füße im schmutzigen Themsewasser. Der zeitlebens mit äußerster Sorg-falt zeitleiden Bauferster Sorg-

falt gekleidete Bankier trug statt einer Krawatte ein orangefarbenes Tau zum gestreiften weißen Hemd,

ermordet wurde."

#### Nach einer Serie von 200 Erdstößen speit der Vulkan aus neuen Spalten F. MEICHSNER, Rom Randazzo am Nordhang des Ätna vorgedrungen. Sie war bis auf 800

in 1900 Meter Höhe aufgetan.

Der Lavastrom bewegte sich am Montag und Dienstag mit einer Ge-schwindigkeit von 60 Meter pro Stunde voran. Er schien schon allmählich zu versiegen, als es gestern morgen zu einer neuen Eruption kam, die einen zweiten, wesentlich schneller vordringenden Parallelstrom bildete. Dieser hat eine Geschwindigkeit von 400 Me-

ter pro Stunde. Obwohl bisher nur eine Schutz-

in die unmittelbare Nähe der 13 000 Einwohner zählenden Stadt

Ziegelsteine im Jackett ließen Richter zweifeln

Neue Untersuchungen zum Tode Roberto Calvis / Neue Beweise sollen die These vom Selbstmord in London erschüttern dienten die vielen Gelder zur Fiund die Jacke seines hellgrauen Einreihers war falsch zugeknöpft. der Blackfriars Bridge. Er ging fast nanzierung neo-faschistischer Bombenanschläge in Italien, der unabhängigen Gewerkschaftsbe-wegung in Polen, Argentiniens Aufüstung mit französischen Exnie aus und verabredete K Die Taschen waren von schweren

chen und Anrufe, alle 15 bis 20 Minuten. Der Leibwächter be-hauptet, am 17. Juni um 23.30 Uhr noch mit ihm telefoniert zu haben. Nach dem Obduktionsbefund war Calvi zu der Zeit bereits drei Stunden tot. Am nächsten Morgen flog Vittor nach Wien. Carboni setzte sich ebenfalls ab – mit 20 Millionen







rto Calvi: Neve Unte sollen endlich Klarheit über seinen Tod bri

#### Calvis blonde Witwe Clara glaubt in erster Linie an Mord im Auftrag der Loge. Ihre Anwälte verweisen auf die Ziegelsteine und den Na-men des Leichenfundortes – zu deutsch: Brücke der schwarzen Brüder – als Freimaurersymbole. Der Tote hatte keinen Ziegelstaub an den Händen, sich mithin die Steine nicht selbst in die Taschen gesteckt, und sein Schnurrbart war abrasiert – mögliches Indiz für den Versuch, Chloroformspuren zu til-Clara Calvi hat sich mit Carlo und Tochter Anna nach Washing-ton geflüchtet. "Ich bange selbst

um mein Leben", sagte sie vor dem Rückflug aus London. "Deshalb blieb ich der ersten Leichenschau fern. Aber zu der neuen Verhand-lung komme ich bestimmt, und zwar mit neuem Beweismaterial.

auf grünen Seifenigeln, am beste in grüner Farbe, Qualität Palmol, ve..." Aus einem Diskussionspi pier der Grünen.

## Die Welt in der wir leben

Statem 17 belede Wes Sate 1 T.L. @bedede sit.

es Neoel · Genutemen · Giferen · Schredall · Schauer

Profes Model EM Schner Dis Nobel and Frestment

B-Hizh- T-Teltin/Cyclete L<u>ubscoming</u> ⊅warm ⇔kat

fronti assa Warmford assa Kaliford assas (Idd

Location Location whereas (1000mb-750mm).

In jeder Buchhandlung



## Walter Wallmann Der Preis des



<u>Ein aufgeklärter</u> Konservativer über unsere politische Kultur

Der konservative Politiker Walter Wallmann glaubt weder an den neuen Menschen noch an die neue Gesellschaft. Aber als Oberbürgermeister von Frankfurt hat er bewiesen, daß für ihn »die liberale Erneuerung der Bundesrepublik« keine Phrase ist. Sein Themenkatalog reicht von der Kultur- bis zur Wirtschaftspolitik, von rechts- bis zu außenpolitischen Fragen. An ihm wird ein aufgeklärter Konservativismus deutlich, der heute zunehmend das Profil der Unionsparteien bestimmt.

## **Arnulf Baring**

Der 17. Juni

200 Seiten, DM 19,80

ه يكذا مين النصل

#### Verlauf, Hintergründe and Konsequenzen des 17. Juni 1953

Arnulf Baring schildert jenes

Ereignis, mit dem sich auch heute noch - und gerade zu seinem 30. Gedenktag - Erinnerungen und Emotionen verbinden. Hat der Westen soviel aus dem 17. Juni 1953 gelernt, daß er einen möglicherweise neuen Kurswechsel im Ostblock nicht passiv abwartend sich selber überläßt, sondern ihn mit konstruktiven Vorschlägen zu beeinflussen sucht? Barings Darstellung des 17. Juni mag den Anstoß geben, erneut über diese Fragen nachzudenken.

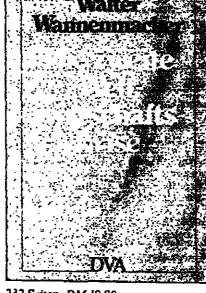

232 Seiten, DM 19,80

# Walter.

Jahrzehnte geraten ist. An die Stelle einer Politik für die Zukunft ist immer einseitiger eine Politik der Belastung der Zukunft getreten: Die Regierungen haben das Keynes'sche Konzept des Schuldenmachens ständig mißbraucht und die eigentliche Vorausseizung dieses Instruments. nämlich Haushaltsüberschüsse zu Zeiten eines Aufschwungs,

leichtfertig übersehen.

## Vie Said in Bagdad Furore machte

benteuerliche Märchen und Sagen finden immer weitere Leserkreise

Tilbelm Hauff war erst 25 Jahre alt als er 1827 starb – gerade nachden der renommierte Cotta Verin dem auch Goethes Werke erschieinm einen Redakteursposten beim
orgenblatt für gebildete Stände" übergen hatte. Hauffs Name lebt vor allem
ch seine drei großen Märchenzyklen
hats Entzücken und das Schaudern
les Kindergenerationen bis auf den er Kindergenerationen bis auf den trigen Tag: "Die Karawane", "Das fahaus im Spessart" und "Der

reich von Alexandria". tie Literaturwissenschaft hat diese Erihngen wie auch gleichgeartete ande-Autoren des 19. Jahrhunderts mit dem as inglicklichen Begriff "Kunstmär-h" – im Gegensatz zu den tradierten ksmärchen – belegt. Dabei stammen

nrich Pieticha (Hrsg.): Schloß in der Höhle

i andere märchenhafte Abenteuer. na Verlag, Würzburg. 287 S., 24,80 Jantzen:

zer -- Die Odyssee Zeichnungen nach antiken Motiven Brinna Otto. Verlag Philipp von Za-1, Mainz 202 S., 68 Mark.

Ruck-Pauquét: chichten für das Widder-Kind chichten für das Stier-Kind le Loewes Verlag, Bayreuth. Je 59 S.,

e Genres aus denselben Wurzeln und iten mit den gleichen Inhalten. Hauff deh so eng an Vorbilder der orientalidch so eng an Vorbilder der orientation n Sammlung von "1001 Nacht" ge-in, daß allenfalls der Fachmann die dlichen Überlieferungen des Mittel-s von den neuformulierten Geschich-

interscheiden kann. imirschenen kann. imrich Pleticha, Oberstudiendirektor örzburg und einer unserer profilier-Jugendbuchautoren, hat in seinem in Band "Das Schloß in der Höhle" Märchen zusammengestellt, die ausklich das Verbindende zwischen stmärchen" und "Volksmärchen" isstellen. Während die Brüder m mit drei wohlbekannten Gehten zu Wort kommen und die alten sbücher mit der Erzählung vom loß in der Höhle Xa Xa", stammt von rich de la Motte Fouqué "Eine Ge-hte vom Gelgenmännlein" und von alm Hauff "Saids Schicksale" – die nigfachen Erlebnisse eines Kauf-issohns aus Aleppo in Bagdad, der Harun Al-Raschids. Zweimal schon te der Mantel des Todes den jungen bis er endlich aus tiefster, unver-

on den Schwachen – seien es Alte, Dicke, Dünne, Angstliche oder Tür-

ken - handeln die drei Bücher, die

etwas in den Knochen, nicht erz, sondern Zremsch, also

d aufspringt, ist sie eine Superoma, ir Kraft nicht laufen kann. Autor

reschossen, dessen Superkraft sich peraktionen entlädt.

erz von hinten gelesen. Als sie ki-

) hat ihr einen blauen Strahl in den

betrühlich schwarzes Bild enthüllt

Imas forschendem Blick. Eine Su-

schine, die Gemüse und Getreide 16 werden lassen sollte, daß alle

hen satt würden, hat ein macht-iger Nebenbuhler dem Erfinder ge-

n. Nach vielen Turbulenzen kommt

einer Superschlacht zwischen auf-

nen Superalten und Superhalun-

inde gut, alles gut – unbeantwortet aber die Frage im Raum: Sind Su-

e glücklicher als Alte? Und was

n sie, wenn sie sich ausgetobt ha-uit ihrer Supermacht? Das ist eine

: Geschichte, sagt Wilson und ver-

auf den nächsten Band. Der vorlie

nchmal bin ich nachts ein Riese"

t Mehmet, der es nötig hat. Er ist

a empfehlen.

hat Witz und Tempo und ist ab 9

rigen sind. Da spürt eine alte

dienter Erniedrigung, voll rehabilitiert, in die Pracht der königlichen Paläste auf-

Wenn man nach einer Erklärung für die Wenn man nach einer Erklärung für die wachsende Anzahl und die gesunden Auflagen von Märchenbänden in der Verlagsproduktion sucht, so spielt gewiß eine Rolle dabei, daß die frühere starre Grenze zwischen Büchern für Kinder und Büchern für Erwachsene mittlerweile verwischt ist. Das beste Beispiel dafür sind Michael Endes Dauer-Bestseller, die stark aus der Phantastik des Übernatürlichen leben. Ein eutes Beispiel ist auch chen leben. Ein gutes Beispiel ist auch

die Sammlung von Pleticha.

Pleticha ist bei der Untersuchung von
Herkunft und Wanderung verschiedener
Märchenmotive dies aufgefallen: "Immer wieder stößt man ... auf die enge Ver-knüpfung von Märchen und Abenteuer. Manchmal ist sie so selbstverständlich, daß sie gar nicht mehr beachtet wird. Dabei haben sie doch so vieles gemeinsam, die Märchen und die Abenteuererzählungen, die alten wie die neuen, die klassischen exotischen Geschichten wie die Western- oder die Science-fiction-Erzählungen.

Mit kleinen Abstrichen gilt das auch für die Aufbereitung klassischer Sagen, wie sie etwa Eva Jantzen mit Homers "Odyssee" vorlegt. Zwar ist hier der historische



Ermutigung durch Erfolgserlebnis – an-wendet, überzeugt den Leser.

Als Mottes Mutter zur Kur und Mehmets

ing Krankenhaus muß, fahren sie zusam-

men aufs Land zu Mottes Großvater. Das

Haus ist leer, der Alte nach einem Krach

mit seinem Sohn im Heim und der Onkel auf Montage. Nun schlägt Mehmets Stun-

de. Er muß seiner Freundin helfen, den

Opa aus dem Altersheim zurückzuholen

und den Onkel mit dem Vater zu versöh-

nen. Vor allem muß er aber dafür sorgen.

daß der Großvater nicht nur vor sich

hinmuffelt, sondern sich wie ein leidlich

normaler Mensch benimmt.

Als die Mütter gesund sind und Meh-

met und Motte nach Hause zurückkeh-ren, scheinen ihrer Lebenserfahrung Flü-

gel gewachsen zu sein. Vor allem Mehmet

Deutsch von Irmela Brender. Einband und

Illustrationen von Eva Eriksson. Cecilie Dressier Verlag, Hamburg, 157 S., 16,80

Illustrationen von Manfred Limmroth. Ce-

cilie Dressler Verlag, Hamburg. 159 S.,

Manchmal bin ich nachts ein Riese

Eigentlich stehen Mehmet und Motte

lein Otto, das Malheur seiner Eltern

idestens drei Probleme auf einen Streich: Geschichten über Außenseiter

Schilderung der Rückreise der Griechen nach dem trojanischen Krieg ganz Kon-kretes vom Leben der Leute im achten vorchristlichen Jahrhundert; aber dann sind die Abenteuer des Odysseus und seiner Gefährten doch wieder so phanta-

stich, daß sie in jedes Märchen passen. Eva Jantzen wurde bei ihrer knappen Nacherzählung der 12 000 "Odyssee"-Verse von dem Wunsch geleitet, "dem großen Epos wieder neue Freunde zu gewinnen. Es soll keine einfache Inhalts-angabe sein, sondern der Versuch zu ver-mitteln, daß die "Odyssee" nicht nur eine sehr spannende Geschichte, sondern eine unsterbliche Dichtung ist". Der Versuch wendet sich an alle Altersgruppen und wird wirkungsvoll unterstitzt durch die vorzüglichen Illustrationen von Brinna

Es war Berthold Spangenberg, Vorsit-ES war Derthold Spangenberg, vorsit-zender der Arbeitsgemeinschaft der Ju-gendbuchverleger, der kürzlich im "Vol-kacher Boten" mit Blick auf Michael En-de von der Erfüllung des Verlegertraums schwärmte, "daß die feste Abgrenzing zwischen Kinder- und Erwachse ratur fällt". Man kann dieses Ziel aller-dings auch mit dubiosen Mitteln anstreben, wie es jetzt Loewes Verlag in Bayreuth vorexerziert. Auf der Suche nach Marktlücken stieß man hier wieder einmal auf die unerschöpfliche Vielverwendbarkeit des Horoskops, engagierte eine bekannte Kinderbuchschriftstellerin eme bekannte kinderbuchschriftstellerin und ließ sie zwölf Bändchen für die unter den verschiedenen Tierkreiszeichen ge-borenen Kinder verfassen – von "Ge-schichten für das Widder-Kind" (21. 3. – 20. 4.) bis zu "Geschichten für das Fische-Kind" (19. 2. – 20. 3.).

Die einzelnen Geschichten sind belanglos; der Verlag setzt ganz unverhohlen auf Umsatz, indem er jeweils zum Schluß eine "Kleine Betrachtung für Eltern von Widder- (Stier- etc.) Kindern" bringt, die auf die Neugier der Erwachsenen über ihren Nachwuchs spekuliert. Die Methode ist nicht nur gewinnträchtig, sondern auch kostensparend: Das erste Drittel der Kleinen Betrachtungen lautet in allen Bändchen stereotyp gleich. Darin wird unter anderen die Weisheit verkündet, die Menschheit habe vor langer Zeit er-kannt, "daß es eine Gesetzmäßigkeit gibt, in die alles eingeschlossen ist - von den Sternen über die Menschenwelt bis hin zum Kleinsten. So bedienten sie sich der Astrologie, die eine Erfahrungslehre ist

und die bis heute gültig blieb". Da möchte man doch lieber den Wunsch bekräftigen: Gebt uns Märchen,

und Motte aus ihrer Außenseiterrolle be-

Mit akzeptabler Zuversicht und viel

Humor am Rande sind hier mindestens

drei Sozialisationsprobleme auf einmal

gelöst. Leser ab 10 werden dem Verfah-

Frederik Hetmann liefert Ermutigung in kleinen Dosen. "Die Dicken und die Dünnen" enthält zehn Geschichten für Geplagte, denen mit höherer Einsicht ge-

holfen wird. Plausiblerweise kommt die-

se Einsicht aber nicht von oben, sondern

meist als Ruf des Gewissens oder Stimme

der Vernunft aus dem eigenen oder dem

schreien zu hören, als er, obwohl oder weil es verboten ist, an ihm turnt. Beim

Kampf der irischen Riesen beweist eine

Riesin Köpfchen, weil, wie Hetmann schreibt, Frauen zwar Männer manchmal

übel in die Patsche bringen können, da-

für aber auch die einzigen sind, die Män-

nern immer wieder aus der übelsten Pat-

Und da ist Otto, das Malheur seiner

Eltern, der nicht versetzt wurde und sich

nicht nach Hause traut. Als er im Wald das Corpus delicti verbrennt, greift eine

gute Fee ein, die Otto gern für eine solche hält, weil er sie braucht. Hetmann arbei-

tet also mit doppeltem Boden, wobei der

zweite dazu dient, das Verbleiben und

Zurechtkommen auf dem ersten zu si-

LIESELOTT BAUSTIAN

sche herausbelfen.

chern. Ab 9 empfohlen.

Da meint ein Junge einen Ast auf-

Hirn eines wohlmeinenden Menschen.

ren zustimmen und profitieren.

doch wie sie das bewährte Hausrezept – Ermutigung durch Erfolgserlebnis – an-wendet, überzeugt den Leser. ist ruhiger geworden. Er vertraut darauf, daß die Zukunft sein Zerrissensein zwi-schen Deutschland und der Türkei heilen

ALFRED STARKMANN

#### Reiner Zimnik: Kleiner Supermann in der Manege

er Kunstreiter ist das Geheimnis auf dieser Zeichnung. Alles andere sieht so normal aus, wie man es von einem anständigen Zirkus erwartet, wenn auch der Zirkusdirektor mit seinem tiefsitzenden Zylinder ein wenig fülliger und krummbeiniger wirkt, als man ihn sich gemeinhin vorstellt. Aber das Pferd-chen hüpft normal am Manegenrand ent-

lang, die Peitschenschnur schlägt normal den Takt dazu, und die vielen Zuschauer starren ganz normal kollektiv auf die Sze-ne. Nur der Kunstreiter fällt aus dem Rahmen: Halb Supermann mit Taucherbrille, halb Engel mit angeschnallten Flügeln, scheint er auf jeden Fall von irgendwo außerhalb hereingesegelt zu kommen. Und nun kann man's auch so betrachten:

Gleich wird er etwas Unerhörtes anstellen, denn zum Reiten ist er bestimmt nicht eingeschwebt. Schielt nicht der Gaul sehon ängstlich nach hinten? Ist nicht der befrackte Chef mitten in der Pose erstarrt? Und weiten sich nicht die Pupillen mancher Gesichter im Publikum? Die Lust am Zeichendeuten kennt

zu "Der Willy ist kein Mickerling" (Sauer-

Aber ein Museum mit noch so qualität-

voller Sammlung verfällt ohne inneres Leben in einen Dornröschenschlaf, was

nun gerade einer Burg der Bilderbuch-

Kunst schlecht anstünde. Deshalb orga-

nisiert der Museumsleiter alle möglichen

Sonderausstellungen und Aktionen, die

sich unter das Generalthema der Buchil-

lustration subsumieren lassen. Sie wen-

den sich keineswegs nur an Kinder; denn auch im Rheinland bestätigt sich die all-

gemeine Beobachtung, daß Bilderbücher

bei Erwachsenen wachsendes Interesse

Die erste größere Sonderschau zeigte

Arbeiten von fünf Bilderbuchmachern

aus der "DDR", die allesamt noch nicht im Westen ausgestellt hatten, darunter der

S Verlegte Klaus Einsikat Im

## Kindgerechtes gleich neben dem Standesamt

Von Mauder bis Janosch: Schätze im ersten deutschen Museum für Bilderbuch-Kunst

m 23. Juni 1982 fand sich in Troisdorf A- rechtsrheinisch zwischen Köln und Bonn gelegen - viel Prominenz an Künstlern und Verlegern ein. Anlaß war die Eröffnung des ersten deutschen Spezial-museums für Bilderbuch-Kunst und Jugendbuch-Illustration in der Burg Wissem. Der Idee voraus ging die Sorge des in Troisdorf ansässigen Unternehmers Wilhelm Alsleben, seine in mehr als dreißig Jahren zusammengetragene Sammlung von Originalillustrationen zur neuzeitlichen Kinder- und Jugendliteratur könne nach seinem Tode in alle Winde zerstreut werden.

Die Leitung des Museums wurde einem Kunsthistoriker übertragen, dessen Sam-melkonzept vor allem auf die jüngere Produktion abzielt; die weitaus meisten Stücke stammen aus der Zeit nach 1960. Das bietet den großen Vorteil, die noch aktiven Künstler durch Vorträge. Gesprächsabende oder andere Veranstaltungen in das Museumsleben einzubinden. Die Betonung der neuzeitlichen Pro-duktion bedeutet aber nicht, daß ältere Belege fehlen, so findet der Betrachter unter den Exponaten etwa Entwürfe von Josef Mauder oder von Johannes Grüger aus den 20er Jahren.

Natürlich gibt es im Bestand eines so jungen Instituts eine Reihe zu füllender Lücken, dennoch vermitteln die derzeit vorhandenen etwa 500 Arbeiten einen repräsentativen Überblick der modernen Entwicklung des Genres. Um einige mit wichtigen Werken vertretene Künstler zu nennen: Jan Grabianski und Josef Wilkon mit ihren berühmten Aquarellen, Richard Seewald mit der kompletten Folge seiner Version zu "Des Kaisers neue Klei-der", Gerhard Oberländer mit seinen Zeichnungen zu "Andersens Märchen" Arbeiten von Marianne Scheel, Erika Mai-er-Albert oder Irene Schreiber belegen den Ubergang von der "kindgerechten" Illustration zu neueren Auffassungen von der Funktion des Bilderbuchs; zu nennen sind hier auch die auf der Brüsseler Weltausstellung von 1958 ausgezeichneten Papierrisse Helga Aichingers zum "Ratten-

Neben Tomi Ungerer und Janosch finden sich viele bekannte Bilderbuchma-cher in der Kollektion: Lilo Fromm, Ursula Kirchberg, das Ehepaar Rettich, Ali Mitgutsch, Susi Bohdal, Rüdiger Stoye, Helme Heine, Friedrich Hechelmann und viele mehr. Aus dem Jahresetat werden die laufenden Neuerscheinungen sowie künstlerisch herausragende Illustrationen angeschafft.

Der Museumsleiter betrachtet es als eine seiner wichtigsten Aufgaben, das wertvolle Bilderbuch als schöpferische Eigenleistung herauszustellen und gegen kunstgewerbliche Plichtübungen dieser Gattung abzuheben. Um hier Maßstäbe zu setzten und Kriterien aufzuzeigen, schreibt das Museum einen jährlichen "Troisdorfer Bilderbuchpreis" aus, der mit insgesamt 10 000 DM dotiert ist. Eine Jury von unabhängigen Fachleuten zeichnet damit Originalillustrationen zu neuerschienenen Kinder- und Jugendbüchern aus. Bereits im ersten Jahr war die ging an Jan Mogensen (Kopenhagen) für seine Entwürfe zu "Hast du gut geschla-fen, Teddy?" (Parabel), der 2. Preis an Mario Grasso (Basel) für sein "Drehbil-derbuch" (Beltz & Gelberg) und der 3.

Frühjahr nächsten Jahres wird diese Reihe mit fünf Künstlerinnen aus der "DDR" fortgesetzt. Neben Gruppenausstellungen gibt es monographische Präsentationen aus dem Bereich des Bilderbuch-Preis an Peter Schössow (Hamburg) für seine vergnüglichen Bleistiftzeichnungen schaffens, so zur Zeit die des Lebens-werks von Marianne Scheel. In Vorbereitung sind weiterhin thema-

tisch gebundene Ausstellungen, wie "Kind, Krankheit und Bilderbuch" oder Das Bilderbuch in der Dritten Welt", alles Unternehmungen, die dem guten Kontakt zu einschlägigen anderen Institutionen zu verdanken sind.

Musikalische Märchen werden zu abenteuerlichen Dia-Schaus verarbeitet, Gymnasiasten halten Projektwochen ab, Stu-denten kommen zu Übungstreffs. Lesungen im Rahmen der Erwachsenenbildung stehen ebenso auf dem Programm wie Seniorentreffen. In der ehemaligen Wasserburg Wissen gibt der forschende Fachmann dem interessierten Laien die Klin-ke in die Hand. In den Räumen herrrscht eine ungezwungene, freie Atmosphäre, wie sie nur ein kleines Museum bieten

Von den mehr als 500 Besuchern, die in den ersten acht Monaten gezählt wurden, kamen manche nur, um die Wartezeit zu überbrücken – denn das mit Kinderbuchillustrationen ausgestattete Trauzimmer des Standesamtes ist gleich nebenan. JOACHIM EGNAT







/DM 6,80 Ab 6



Forrest Wilson:

Ingrid Kötter:

Mark.

7493 / DM 8,80 Ab 9



7517 / DM 6,80 Ab 6

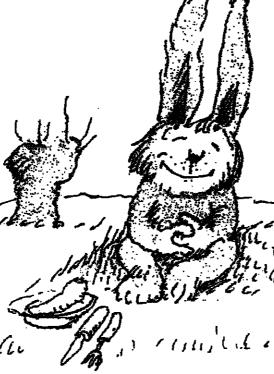

dtv junior



7419 / DM 5,80 Ab 7



7053/DM 5,80 Ab8



7931 / DM 7,80

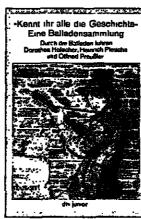

7927 / DM 12,80



7494 / DM 6,80 Ab 13



7497 / DM 7,80 Ab13





7458 / DM 9,80 Ab10





7521 / DM 6,80 Ab 6



#### Doppeldeutige Wörter

An Einfällen mangelt es Mario Grasso nicht. Auch nicht an der Fähigkeit, für Kinder anschauliche Bilder zu zeichnen. Aber offenbar hat er nicht genügend Geduld, wenn es gilt, diese Ideen in die Tat umzusetzen. Diesen Eindruck hat man wiederum bei Mario Grassos "Überraschungen" (Verlag Beltz & Gelberg, Weinheim/Bergstra-8e. 48 S., 16,80 Mark). Das Buch geht von der Doppeldeutigkeit mancher Wörter aus. Ein Halbbild deutet zuerst den einen Sinn an, um dann beim Umblättern - durch das zweite Halbbild ergänzt-ins Gegenteil umzuschlagen. Doch hier funktioniert das nicht richtig, weil Grasso sich mit den Texten keine Mühe gegeben hat. Der Spaß an den "Überraschungen" erlahmt zu

#### "Geisterfreundschaft"

"Tonio und die Berggeister" von Helga Aichinger (Ellermann Verlag, München. 32 S., 18 Mark) ist ein recht zwiespältiges Buch. Es handelt von dem Jungen Tonio, der trotz der Warnung seiner Mutter auf einen Berg steigt, wo er sich mit den angeblich gefährlichen Berggeistern anfreundet. Die Bilder zu der Erzählung sind sehr hübsch geworden, aber die Geschichte selbst ist nur ein uninspirierter Versuch, ein Märchen zuerfinden.

#### Vom Krokodil Cornelius

Ein neues Buch von Leo Lionni: Cornelius" (Middelhauve Verlag, Köln. 30 S., 18,80 Mark). Und die Bilder sind wiederum ein Vergnügen. Offenbar hat sie Lionni aus Bunt- und türkischen Papieren collagiert. Das gibt ihnen klare Konturen und eine gute Übersichtlichkeit. Leider kann die Geschichte vom eigensinnigen Krokodil Cornelius, dem ein Affe beibringt, auf dem Kopf zu stehen und sich mit dem Schwanz an Ästen aufzuhängen, nicht überzeugen. Sie ist zu konstruiert. P.D.

#### Auf dem Bauernhof

Es gab Zeiten, da waren die Schweine noch fest, wurden die Kühe von Hand gemolken, und schartten die Hühner auf dem Hof und ritt der Gutsherr noch auf seine Felder. Von diesen Zeiten erzählen die "Dänischen Bilder", die Alfred Jacobsen 1894 zeichnete. Der Carlsen Verlag in Reinbek hat eine Auswahl davon mit dem etwas altertümeinden Text von Inge Aagaard toft zu dem Kinderbuch "Tiere aufdem Bauernhof" (32 S., 16,80 Mark) zusammengestellt. "Bilder aus der guten Zeit" heißt die Reihe-ganzohne Ironie und mit viel Nostalgie.

#### Schokoladenliebe

Es war einmal eine Prinzessin, die sollte heiraten. Aber sie lehnte alle Bewerber ab, sogar den jungen hübschen Prinzen, weil er nicht "süß" genug sei. Sie wollte niemanden anderen haben als einen Zuckerprinzen. Den bekam sie auch und hatte wenig Freude an ihm, denn er konnte weder tanzen noch springen, und die Sonne schmolz seine Schokoladenhaare zu Klump. Aber natürlich hat das Märchen "Der Zuckerprinz" (Bohem-Press, Zürich, 26 S., 16,80 Mark) dann doch noch ein Happy-End. Fiona Moody gestaltete dieses ausnehmend schöne Bilderbuch nach einer alten Geschichte, deren Moral auch heute noch giit: Es ist besser, wahre Menschen um sich zu haben als die süßesten Puppen.



#### Was Bärenkinder lernen müssen

anz klein steht auf dem Innentitel des Buches "Bruder Bär und Schwester Bär" von Hanna Muschg (Benziger Verlag, Zürich. 76 S., 14,80 Mark) "Zeichnungen: Käthi Bhend-Zaugg". Dabei hätte es der Name der Zeichstellen der Schwester Bereitstellen der Schwester der Schweste Zeichnerin verdient, mindestens genauso groß wie der Name der Autorin gedruckt zu werden. Denn die Geschichte lebt gleichermaßen von den Bildern. Erzählt wird

von zwei kleinen Bären, die nach dem langen Winterschlaf neben ihrer Mutter in der Höhle aufwachen. Es ist der Be-richt über ein "Bären-Jahr", über das, was die Bärenkinder tun und was sie lernen, so daß sie dann am Ende ihren eigenen Weg gehen können. Dabei werden die Tiere nicht vermenschlicht. Es ist ein Kinderbuch, das unaufdringlich unterhaltsam belehrt.



Einundzwanzigmal Andersen

an nimmt das Buch der Bilder wegen in die Hand. Denn die Mär-chen von Hans Christian Andersen, die Bernd Jentzsch unter dem Titel "Mutter Holunder" (Verlag Beltz & Gel-berg, Weinheim. 224 S., 38 Mark) zusam-menstellte, kennt man – eigentlich. Die farbigen Zeichnungen von Sabine Friedrichson verlocken aber, weil sie alles andere als Gedächtnisstützen für halbver-

gessen Bekanntes sind, die Geschichten der, die zwischen die Geschichten ge-streut wurden. Ein schönes Buch, glei-

wieder einmal nachzulesen. Dem die runden Vignetten, die jedem der 21 Mär-chen vorangestellt sind, verraten nichts über den Inhalt. Sie spiegeln nur eine Stimmung. Nicht anders ist es mit den meisten der ganz- und halbseitigen Bilchermaßen zum Schauen und Lesen. ram

## In der Wartehalle wird alles Elend der Welt ertränkt

Ein Mädchen findet zu sich selbst, ein Junge verliert sich: Zwei Bücher über Probleme von Jugendlichen

as bevorzugte Thema für Jugendromane sind nach wie vor "Proble-me", deren Auswahl und Ausführung jedoch recht unterschiedlich ausfallen können. So ist "Im Sommer der Sternschnuppen" von Marilyn Sachs ein Buch, das wegen seiner Einfühlsamkeit und ungewöhnlich guten Darstellung in der Fülle der Neuerscheinungen beson-

dere Beachtung verdient.

Der Inhalt: Die ehrgeizige Gloria hat
nur einen Wunsch, sie möchte eine berühmte Schriftstellerin werden. Deshalb kämpft sie mit allen Mitteln um die Redakteursstelle der Literaturzeitung ihrer Schule. Ihre Enttäuschung ist groß, als sie den Posten ausgerechnet mit Jerry teilen soll, den sie für ihren schlimmsten Konkurrenten hält. Aber dazwischen liegt ein ganzer Sommer, in dem beide zusammen mit anderen Kindern in das Ferienhaus ihrer Lehrerin eingeladen

Gloria, die alle außer sich selbst einfach furchtbar findet und aus ihrer Ablehnung kein Hehl macht, ist auf das Schlimmste gefaßt. Doch ganz gegen ihre Erwartung

wird es für sie eine unvergeßliche Zeit, die dank der geheimen Psychokur ihrer lebensklugen Lehrerin für ihre künftige Entwicklung von entscheidener Bedeutung sein wird. Denn ganz allmählich lernt sie, zunächst Verständnis und später sogar Zuneigung für andere aufzubringen, so daß sie am Ende wünscht: "Ich möchte ein Teil im Leben von allen denen sein, die hier sind, für immer."

Marilyn Sochs: Im Sommer der Sternschnuppen Aus dem Amerikanischen von ilse Ohnemus und Christiane Süss. Benziger Verlag, Zürich/Köln. 131 S., 15,80 Mark. Klaus Kordon: Die Wartehalle

Arena Verlag, Würzburg. 172 S., 16,80

Ein langweitiges Thema? Keinesfalls. Hier ist nichts gestellt und gestelzt, auch fehlt der forcierte Optimismus, der die Lektüre mancher Jugendbücher so fatal macht. Alles entwickelt sich so glaubhaft und natürlich, daß man zum Schluß fast

das Gefühl hat, den Entwicklungsprozeß

Kein Buch über einen Aussteiger, sondern über einen, der "einsteigen" und Spaß haben will am Leben: das möchte "Die Wartehalle" von Klaus Kordon sein. Die schmutzigen Geschäfte der Firma, an denen er nicht teilnehmen will, sind der Grund, warum der 18jährige Roddy trotz drohender Arbeitslosigkeit auf seinen Ausbildungsplatz verzichtet. Er möchte lieber "etwas mit Holz machen", aber Schreiner sind nicht gefragt. So trägt er seine Probleme immer öfter in die "Wartehalle", die Kneipe neben dem Arbeitsamt, während er auf die Antwort auf seine siebzehn Bewerbungen wartet.

Es dauert nicht lange, und er gewöhnt sich an den Alkoholgenuß. Obwohl sich alle um Roddy bemühen, wird er süchtig. Als seine Freundin Tina sich von ihm zurückzieht, weil sie genau wie er Problemen lieber ausweicht, dreht er durch. "Jawohl, ich saufe, ich klaue, ich bin ein Schwein, ein mieser Typ, aber ihr habt mich dazu gemacht, ihr und eure beschis-

sene Welt!" klagt er und gibt wieder ein-mal der Umwelt die Schuld. Unaufhalt-sam sinkt er von Stufe zu Stufe und stellt fest: "Es geht immer noch tiefer!" Auch Falladas berühmtes Buch "Der Trinker", das ihm seine Mutter beimlich aufs Kopfkissen legt, kann ihn nicht vor der Sucht bewahren. "Das Buch gibt es schon ewig, und doch haben wir zwei Millionen Alkoholiker in der Bundesrepublik", wird Roddy von seinem ebenfalls trunksüchtigen Freund Bolz belehrt. "Da kannst du mal sehen, was Literatur bewirkt."

"Viele junge Menschen verweigern sich der Gesellschaft, andere versuchen ihr zu entfliehen. Die häufigste Fluchtmöglichkeit ist das Trinken", erklärt der Autor im Nachwort, weiß aber leider auch kein Patentrezept dagegen. Nur dadurch, daß man die Versuchung fernhält, bekommt man die Sache nicht in den Griff. – Das routiniert geschriebene Buch beleuchtet das Problem von allen Seiten, erweckt jedoch allenfalls Verständnis, aber keine Anteilnahme für den süchtigen Roddy. ILONA BODDEN

Höhepunkte aus dem All
Da jedes Kind eitigel in das Alter
kommt in dem es Märchen siskindisch
empfindet, bemühen sieh die Verlage
um Lesestoff, der – nicht minder märchenhaft – doch ein wents wie Erwachsenenlektüre aussieht. Fantasy und
Science-fiction eignen sich dazu besonders aut. Und wie die guten alten ders gut. Und wie die guten alten Märchen kann man sie immer wieder aufkochen. Das demonstriert der Frei-burger Herder Verlag mit Mark Brandis Testhuch" (288 S., 5,80 Mark). Es bietet an 14 Beispielen angeblich die Höhepunkte aus den seit über zehn Jahren erscheinenden SF-Romanen für Jugendliche um den Commander Mark Brandis-keinerichtigen Kurzgeschichten also, sondern nur Ausschnit-te. Da ist es kein Wunder, daß viels Zusammenhänge unklar bleiben. Die Themen sind die üblichen: fremde Planeten, Raumschiffduelle, Androiden etc. Mit Science hat das nur we nig zu tun.

#### Hübsche Kleinigkeit

Es ist ein Marchen wie von Andersen. phantasievoll und ein bischen senti-mental. Es heißt: "Fliegerich auf der Kürbisinsel" (Ellermann Verlag, München, 30 S., 15 Mark). Erzählt wird es von Katrin Behrend. Bebildert hat es mit viel Spaß an witzigen Details Rena-te Seelig. Eine hübsche Kleinigkeit, die sich nicht schon beim ersten Durchblättern verbraucht.

Männer fürs Leben Margery Sharp hat sich inzwischen auch in Deutschland einen Namen als ironische Chronistin englischen Le-bensstils und britischer Skurrilitäten

bensstils und britischer Skurrilitäten gemacht. Wer abernoch nie etwas von dieser amüsanten äntorin gelesen hat, der sollte sich einmal einen Abend mit ihrem jüngsten Roman für die reifere Jugend gönnen. In "Das Mädchen auf dem Balkon", (Deutsch von Hilde Linnert. Neff Verlag, Wien. 319 S., 26 Mark) erzählt sie von den Liebessbenter. erzählt sie von den "Liebesabenteu-ern" der nicht mehr ganz jungen Amé-lie und deren wesentlich lebenstüchti-geren Nichte Lise, die in Frankreich als Nachfahren einer englischen Familie aufgewachsen sind, in England aber den Mann fürs Leben finden sollen. Bei diesem \_cherchez les hommes" passieren recht abenteuerliche Männertypen den Weg der beiden Damen. Und allen wirft Margery Sharp ein scharfes, aber nie bösartiges Augezu. – N.S.

Elephantengeschichte

Werbättedas von Erich Mühsam und Hanns Heinz Ewers gedacht, daß sie sich anno 1904 zusammentaten, um ein-Kinderbuch zusammenzureimen? Allerdings verbargen sie sich unter dem Pseudonym "Onkel Franz", während der Zeichner Paul Haase als "Onkel Haase" auf dem Titelblatt von "Billy's Erdengang" firmiert. Der Insel-Verlag hat jetzt eine "Elephantengeschichte für artige Kinder" (33 S.; 32 Mark) nachgedruckt. Wollte er damit so en passant andeuten, daß Jean de Brunhoff dieses Buch irgendwann einmal gesehen haben muß, ehe ihm die – viel erfolgreichere – Geschichte vom "Kö-nig Babar" einfiel? itt

Wolke für Ballon

Geschiehten ohne Worte im Bilderbuch zu erzählen, ist nicht einfach. Zu leicht verheddern sich die Gedanken an Nebensächlichkeiten. Edith Fon-teyne hat sich in "Mein Ballon fliegt davon" (Ellermann Verlag, München. 22 S., 16 Mark) deshalb auf stark stilisierte Bilder beschränkt, die die we-sentlichen Dinge deutlich genug her-vortreten lassen, ohne zu stark zu simplifizieren. So können schon kleine Kinder das Mißgeschick des Mädchens verfolgen, dem sein Luftballon weg-fliegt, und das Glück, daß ihm ein Vogel eine Wolke als Ersatzschenkt. Jop

ILF | RWI

and spheles be brooken

Merati

repen

## Rabenvieh im Wolkenbett

ind das Verse für Kinder? Oder eher Sfür die Eltern, denen so ganz neben-bei ein wenig mehr Verständnis für die Psyche der Kinder beigebracht wer-den soll? Das Büchlein "Ich lieb dich trotxdem immer" mit den Gedichten von Angela Sommer-Bodenburg und Bildern von Helme Heine (Middelhauve Verlag, Köln. 60 S., 17,80 Mark) läßt das offen. Und das ist gut so.

Es ist ein Band, der in keine der Kate-gorisierungs-Schubladen paßt. Die Vierund Sechszeiler erzählen von kleinen Begebenheiten, von Ängsten und Kummernissen, aber auch von den Tricks, mit denen die Kleinen die Großen zu ein wenig mehr Aufmerksamkeit überlisten. Dazu hat Helme Heine Bilder gezeichnet, die den Schwebezustand zwischen Realität und Phantasie in ein paar Federstrichen, ein andermal mit ein paar Wasserfarbentupfern ausbalancieren.

Auf ihnen begegnet man wieder dem wuschelig putzigen Hund, der auch schon in früheren Büchern Heines Heimatrecht hatte, einem ulkigen Rabenvieh mit Kinderbeinen oder einem anheimelnden Wolkenbett. Bild und Text ergänzen sich dabei vortrefflich und überzeugen mit ihrer beiläufigen Bestimmtheit.

"Ich lieb dich trotzdem immer" zählt zu jenen Bilderbüchern, mit denen Helme Heine die Grenzen zwischen Kinder- und Erwachsenenbuch verwischt. "Der Hund Herr Müller" oder "Der innere und äußere Otto" gehören beispielsweise auch da-



Heute hab ich mir geschworen: Nie mehr wasch ich meine Ohren, auch den Hals nicht und den Po, denn wer mich liebt, liebt mich auch so.

zu. Aber darüber vergißt er nicht die richtigen Kinder-Bilderbücher. Im allerneuesten erzählt er von drei Hühnern, die vor dem König um "Das schönste Ei der Welt" wetteifern (Middelhauve, Köln. 28 S., 18,80 Mark).

Aber da der König sich nicht entscheiden mag, werden alle drei zu Prinzessinnen ernannt. "Und wenn sie nicht gestorben sind, dann legen sie heute noch" wird das letzte wasserfarbenbunte Bild kommentiert, auf dem eine schöne gelbe eiformige Sonne über dem See scheint, auf dem der König wie ein Gondoliere die drei spazieren rudert. P. D.

## Wo Frösche Poggen heißen

Masurische Kindheitserinnerungen von Arno Surminski

er erfolgreiche, wendige und phantasievolle Erzähler Arno Surminski aus Jäglack bei Drengfurt in Masuren hat nun ein Kinderbuch aus seiner heute polnischen Heimat geschrieben: Kloaken berieben können. Eine alte mas die Cockhokte der Michael und der Micha erntochter Maria vom Tatarenhof bei Poggenwalde. Zu diesem Nebenprodukt des großen, weit ausgreifenden epischen Werkes des bekannten Autors, der seine literarische "Karriere" 1974 mit dem Flüchtlingsroman – "Jokehnen" begon-nen hatte, muß einiges erklärend voraus-

Arno Surminski: Damais in Poggenwalde Zeichnungen von Arnhild Johne. Verlag Friedrich Oetinger, Hamburg. 140 S., 16,80

geschickt werden: Die kindlichen Abenteuer der Maria entwickeln sich und verlaufen nicht anders als bei anderen Kindern in anderen en masse produzierten Kinderbüchern, und doch unterscheiden sie sich wesentlich von dem bereits Gehabten. Denn die Umwelt, die Familie, die Landschaft, das Klima, der "Gang der Gezeiten", die Intensität des Erlebten sind eben masurisch. Das ist das Merkmal, auch das Stigma von Surminskis

Poggenwalde, das bäuerliche Zentrum, in dem auch die Schule liegt, in die Maria täglich durch Hitze oder Schnee, im Ern-tesommer und kontinentalen Eiswind wandert - dieses große Dorf müßte "ein-

die Geschichte der 10jährigen Kleinbau- surische Sitte, die der berüchtigte Kukies aus Przytullen (das die Nazis 1937 in Kleinkutten umbenannten) mit Perfektion ausübte, war das Verschlingen einer lebenden Pogge. Als Prämie erhielt er stets einen Kasten Krech-Bier aus der

Brauerei in Goldap.

Maria also wächst mit ihren Eltern,
Großeltern, dem treuen Landarbeiter Jonischkies und den Pferden Adebar und Rumpelstilzchen auf dem abgelegenen Tatarenhof auf. Tataren hieß auch das Großgut der Adelsfamilie von Saucken. Oft hat das Mädchen Angstauf dem Heimweg von der Schule, besonders in der Dunkelheit des langen Winters. Aber auch im Sommer lauert die Kommuhme ein legendäres Gespenst - auf ihre Op-

fer. Niemand hat das Ungetüm je gese

hen, doch jeder weiß, daß es existiert. Dies ist im Grund ein melancholisch stimmendes Buch. Denn alles, wovon Surminski erzählt – und er erzählt gut –, haben wir in unserer verarmten "moder-nen" Gesellschaft verloren, auch die Kornblumen, die in den reifen Feldern wuchsen, die Poggen und den Freund Adebar, den aussterbenden Weißstorch – natürlich auch den Schwarzstorch in den Wädern –, die alle heute noch in jedem masurischen Dorf anzutreffen sind.

PETER JOKOSTRA

# Kincler-und Jugendbücher



Ravensburger Bilderbogen

Bilder über die Welt, in der wir leben. Es hilft Kindern, Dinge und Ereignisse zu begreifen und Zusammenhange zu erkennen. Ein informatives Schau- und Schmökerbuch für die ganze Familie. Ab 5 Jahren. Pp. 96 S., farb. ill. DM 19,80

Otto Maier Verlag Ravensburg



Wassermann wahre Traumge schichten 140 Seiten Format 14x21 cm Einbandgestaltung und Illustrationen Erwin Mor DM 19,80 ISBN 3-7976-1387-3 Leocalter: ab 9 Jahre Spectrum



Der Dingdongdilli

Bill Peet

Strotch hat es satt, ein Hund zu sein. Strotch will ein Pferd sein. Aber kein gewöhnliches Pferd, sondern ein berühmtes Pferd, ein Pferd wie Herkules, der riesige weiße Belgier von der Nachbarfarm. Aber die Hexe Hulda hat eine noch bessere idee . . .

48 Seiten, Farbig, Ab 4 J. DM 12,80 Carlsen Verlag · 2057 Reinbek



"Diese Bücher jetzt herauszubringen, ist ein wichtiger aufklärender Beltrag, jetzt, wo Excalibur mit barbarisch chauvinistischen Bildem vielen ein verzerrtes Verständnis suggeriert." Hans-Christian Kirsch in »Die Zeit»

semary Sutcliffs Trilogie der uer der Ritter von der Tofeirunde: MERLIN UND ARTUS 294 S., geb. DM 24,-GALAHAD 167 S., geb. DM 22,-LANCELOT UND GENEVRA

157 S., geb. DM 22,-**VERLAG PRÉIES GEISTESLEBEN** 





Dieuwke Winsemius

Das Findelkind vom Watt

ERIKA KLOPP VERLAG BERLIN



Das Allround-Ratgeberbuch für moderne junge Mädchen Stephanie Faber Ratgeber für Mädchen Mein neues ich -Kosmetik zum Selbermachen -Frisuren - Mode -Du und die anderen 240 S. mit zählreichen Hustrations und Collagen. DM 29,80



TESSLOTTS KANDBUCH FUR JUNICE RETTER

leberreuter

Tesslofts Handbuch für junge Reiter ist ein wichtiger Begleiter für alle Pferdefreunde: Anfänger werden Lektion für Lektion in die Grundlagen des Reitens eingeführt, Fortgeschrittene finden Anleitungen zum Springen und Dressurveiten, dem Reiten im Westernstil and im Demensattel. Der Leser erfährt, was für den Kauf eines Pferdes, seine Haltung und Pflege wichtig ist. Zahlreiche. meist farbige Fotos und Zelchmungen ergänzen den verständlich und kenntalsreich geschriebenen Text, Turket Volum 224 Seiten, DM 39,80.





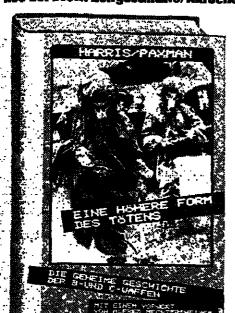

Die geheime Geschichte der B- und C-Walten Eine alarmierende Darstellung ihrer Entwick-lung und Anwendung vom ersten Einsatz bei Ypern 1915 bis in unsere Zeit – in Vietnam, Kambodscha oder Afghanistan. 304 Seiten, 28 Abb., geb., 28 DM

Ein fundierter Streifzug durch die Geschichte der Pflanzenmedizin bis zur aktuellen Entwicklung einer neuen Oko-Phormakologie. 256 Seiten, geb., 24,80 DM



René Dubos gibl der Well, in der wir leben, eine Chance: er zeigt an zahlreichen Bei-spielen, daß bereils Prozesse begonnen haben, im Einklang von Okonomie und Okologii neue Wege zu finden. 320 Seiten, geb., 36 DM



Als ein einzigartiges Zeit-dakumem sind die bedeu tendsten Reden Helmut Schmidts aus den letzten



Peter Gatter analysiert Polens Neg zwischen Freiheit und Francherrschoft, Ein engo gierter Bericht über die Ent

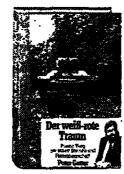

Ein »Marchen» aus dem Ol-Zeitalte die abenteuerliche Geschichte der Familie Saud Der ehemalige Clan von Wisten-Kriegem kon-trolliert heute den großten Teil der arabischen Holbinsel und mehr als ein Viertel der Welt-Erdol-Vorkommen, Noch ichtelangen Recherchen dokumentieren die Autoren informativ und faktenreich den unaufhaltsamen Aufstied des Houses ud vom Krieger-Clan zur Dynastie von We Finanziers. 496 Seiten, 28 Abb., geb., 48 DM

Bitte fordern Sie

4000 Dusseldorf 1

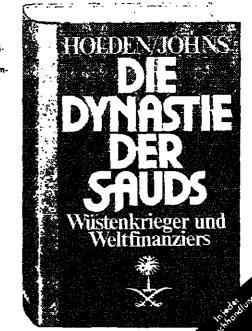

## Idle Krieger, Gauner, klaven, bunt gemischt

ans Dieter Stöver schildert Abenteuer im alten Rom

Jenngleich Vaticanum II, durch weitgehende Beseitigung der lateini-en Weltsprache, sich ernsthaft zu vollen bemühte, was den germanischen asoren, Goten, Wandalen und andeyom 3 bis zum 5. Jahrhundert n. Chr. it gelang: die Auslöschung der "Latis\*, ist das Interesse für die antike bir sogar im Wachsen begriffen. Unier Gymnasialjugend wie unter nachungsbedürftigen Erwachsenen, und : allgemein unter christlichen Laien. n eine Messe nach tridentinischem s gelesen wird, also auf Latein, ist das eshaus gewöhnlich überfüllt.

erfreuen sich auch historische Bügroßer Beliebtheit, rein wissen-

Dieter Stöver: i auf der Via Appia 3. 7.80 Mark. From des Sesete 3., 7,80 Mark.

dage on S., 7,80 Mark 3., 7,80 Mark - Alie im Verlag

mer Knaur, München.

filiche (etwa die von Professor Jores Straub oder Hermann Bengtson), auch historische Romane und popuissenschaftliche Werke. Hans Dieter er, Verfasser der unterhaltenden Reim Dienste der Caesaren", ist weiten en zuerst durch sein populär-wishaftliches Buch: "Die Römer/ ker der Macht", bekannt geworden. ntikisierenden Plauderton gehalten n "historischen Präsens") ist es eine ge Arbeit, die sorgsame Aneinanderng von Geschehnissen. "Es fehlt leiur das geistige Band!" Nämlich die ıntnis der wahren römischen Idee



iendung - "Imperium et Libertas" thannes Straub die zeitlose, welthithe Bedeutung des Römischen Reilargestellt hat.

gleiche könnte auch über die Reihe it Rom beschäftigender Geschichsagt werden – aber sie erhebt ja Anspruch auf wissenschaftliche ng. Die Handhungen sind in die 53 bis Ende 52 v. C. gelegt; in Rom ınz Italien gibt es Unruhen, Entfüh-2, Erpressungen, Terroranschläge, gerbanden. Der Verfasser hat hierunsere Zustände gedacht und sie

als literarische Vorbilder verwendet. Doch es gibt einen entscheidenden Unterschied: Es sind immerhin die Jahre, da mit der Eroberung von Gallien "das Herzland Europas", wie Hegel sagt, erschlossen wurde - durch Julius Caesar, der die zerfallende Republik rettete, indem er sie

Dankenswerterweise hat Stöver jedem der Bände eine Liste von Namen hinzugefügt - historischer Personen und solcher. die seiner dichterischen Phantasie entsprangen. Daß er echte und fiktive Gestalten vermischt, muß man der dichterischen Freiheit zugutehalten - wenn auch manchmal der Ablauf durch das Eingreifen des Fiktiven in das bekannte historische Geschehen verwirrt wird.

Die Gestalt Caesars wird mit Achtung geschildert – die Macht seiner Augen ("Die Augen des Greifen", sagt Dante Alighieri) beherrscht manche Szene und zwingt dem Caius Volutius Tullus, die eigentliche Hauptperson in allen Bänden, immer wieder seinen Willen auf. Dieser Caius ist "halb-historisch" - hoher Offizier, Legionslegat unter Caesar im "Bellum Gallicum" - zweifellos treu, aber (das ist Fiktion!) Caesar gegenüber kritisch. Er möchte das Leben des gallischen Helden Vercingetorix geschont wissen – das Caesar, dessen "clementia" sprichwörtlich war, jedoch Roms wegen nicht schonen

Daß es auch an Frauen nicht fehlt, mehr oder minder historischen und "erdichteten", versteht sich von selbst: die schone Aemilia und Clodia, Schwester des Enfant terrible Publiua Clodius Pul-cher, der sich als Mädchen verkleidet in Caesars Haus einschleicht, beim Feste der Dona Dea, von dem Männer ausge-schlossen sind – ein lustvoll betratschier Skandal der oberen Gesellschaft, der zu Caesars Scheidung führt.

Ach Pompeius Magnus, Caesars Schwiegersohn, dann sein erbitterter Feind, tritt auf, dazu edle Römer, Gauner, Sklaven (meist treue), Händler, Soldaten, Ehrgeizlinge in buntem Gemisch.

Die Dialoge sind durchaus "modern" demgemäß waren die Römer "Menschen wie wir" ... aber wenn es auch nur "fiktive" Römer sind, dem gewissenhaften Historiker wird man die Anbringung eines freundlichen Fragezeichens nicht ver-

Verdienstvoll ist, daß diesen Bänden gute Skizzen hinzugefügt sind, vom Gallischen Krieg, von Rom, vom Forum, von römischen Stadthäusern, von Schnellseglern. Dazu Listen der Maße und Gewichte, der gängigsten Münzen, der Amtsbezeichnungen. Das gleiche gilt auch für den neuesten (vierten) Band der Reihe "Skandal um Nausikaa".

Man wird also diese Bande für die vielzitierte "Wiederbelebung des Geschichtsbewußtseins" durchaus empfehlen können – auch als Anregung für anspruchsvollere Hausarbeiten römisch-interessierter Schüler.

HUBERTUS PRINZ zu LÖWENSTEIN



Grausame Spuren des Krieges: Wien im Sommer 1945

## Langer Umweg zur Schule

Geschichte einer Flucht und Heimatsuche nach dem Krieg

ode ist Mode, erst recht in der Literatur. Seit geraumer Zeit sind, insonderheit in der Belletristik, bewegende Klagen über Gedächt-nisschwierigkeiten beim Schreiben obligatorisch geworden.

"Anni entzieht sich, verschwindet... ihre Gedanken lassen sich nicht mehr nachvollziehen. Obwohl sich denken läßt, daß sie Sorgen hatte, sind diese Sorgen nicht mehr vorstellbar, obwohl feststeht, daß sie Trauer empfunden hat, obwohl die Anwendung dieses Wortes Trauer in bezug auf den Verlust der Eltern, besser, auf das durch diesen vermeintlichen Verlust hervorgerufene Gefühl, zweifellos richtig ist, bleibt es eben doch nur ein Wort..."

Das Zitat stammt aus dem Roman "Heimatsuchen" der Wienerin Ilse Tielsch, und wo es so absonderlich aus den Seiten proustet, muß das Buch schon ungewöhn-lich fesselnd sein, den Leser bei der Stan-

lise Tielsch:

Roman. Styria Verlag, Graz. 439 S., 39,80

ge zu halten. Kein Zweifel, dieses ist ungewöhnlich fesselnd, ich bin dabei ge-blieben und habe es nicht bereuen müssen. Die Mode aber, die eine grundbegab-te Autorin dazu veranlaßt, dergleichen geschraubten Humbug niederzuschrei-ben, diese Mode soll der Teufel holen.

"Heimatsuchen" ist die Geschichte der ersten Nachkriegsjahre einer deutschmährischen Arzifamilie; es ist zugleich eine sehr persönlich gehaltene Chronik des damaligen, des zerschundenen, verelendeten, in Besatzungszonen geteilten chaotischen, wiedererstandenen Oster-

Ilse Tielsch, in südmährischer Provinzstadt geboren und aufgewachsen, war bei Kriegsende Gymnasiastin und sechzehn Jahre alt. Nach der Flucht von den Eltern getrennt, verbrachte sie einige Monate als Magd auf dem Hof bäuerlicher Verwandter; im Herbst stellte sie sich auf eigene Füße, suchte eine Schule, die sie aufnehmen wollte, und fand sie in Linz. Ein Jahr später führte ein Zufall die Familie wieder zusammen. Es dauerte noch viele Jahreszeiten, bis man gemeinsam Staats-angehörigkeit und Heimatrecht erarbeitet, erhungert, ersessen und ertrotzt hatte. Von da an ist man, immer noch hungernd, unangefochten zu Hause im im-

mer noch hungernden Wien.

Dreiunddreißig Jahre später hat Frau Anna F., alter ego der Autorin im Buch, das Nachkriegsdasein der jungen "Anni" und ihrer Angehörigen aufzuzeichnen begonnen. Zugrunde lagen eigene Erinne-rungen, Tage-, Notiz- und Haushaltsbü-cher, Briefe, Zeitungsausschnitte und das kollektive Gedächtnis der Familie. Nur bis dorthin, wo es wieder aufwärts geht, hat sie die Schilderung geplant und sich daran gehalten. Lauter grave Jahre also, der Silberstreif nur geträumt und nie

Im Herkunftsmilieu wie im Formalen erinnert Ilse Tielschs "Heimatsuchen" zuweilen an das "Kindheitsmuster" der Christa Wolf. Freilich ist die Verwandtschaft damit auch schon zu Ende. Die bei aller Berühmtheit doch ein wenig blutarme Dame aus Landsberg an der Warthe hat ihr striktes Muster in der unverkenn-baren Absicht entworfen, eigene Enttäuschungen im realen Sozialismus als schädliche Folgen der bürgerlichen Um-welt des beachtlich altklugen Schulmäd-chens ihrer Kindheit zu erklären. Ilse Tielsch dagegen schreibt absichtslos, nichts anderem verpflichtet als dem ge-wählten Stoff. Und das macht einen betächtlichen Vorsprung an heiterer Gelassenheit aus gegenüber den grausamen Alltäglichkeiten, mit denen sie Seite um Seite ihrer ernsten Chronik füllt.

Sie erinnert sich - und wie sie sich erinnert: der Menschen, der Dinge, der Vorgänge, ihrer Valeurs und der Atmosphäre um sie herum. Ich glaube zwar nicht, daß man "Vergangenheit einholen" kann, wie es der Waschzettel modisch verspricht. Aber sie in Sätze, Bilder, Wor-te bannen, das kann man schon, und das kann die Tielsch: der Schatten des Verstummten am Fenster, nächtliches Setzen über einen Fluß, ein gieriger junger Russenposten auf der Eisenbahnbrücke, die rettenden Hände, sich streckend aus anfahrendem Zug, schnuppernde Hunde im Flur, ein Buch zum Heiligen Abend, baumelnd an der Klinke der Wohnzim-

Und daß ich's nicht vergesse: Im Hintergrund allen Geschehens vollzieht sich mitten im Chaos das ruhige Heranwach-sen eines jungen Mädchens zur jungen

HANS LIPINSKY-GOTTERSDORF

## Totschläger des Wortes oder Pawel Wolskis Zwiespalt

Das absolute Gehör", ein Roman aus dem heutigen Polen

er Roman "Das absolute Gehör" von Adam Zagajewski schildert das Bemühen eines jungen Philoso-phielehrers, sich in Polen der 70er Jahre seine hohen Ideale zu bewahren. Der empfindsame und nach innerer Freiheit strebende Pawel Wolski sieht um sich herum lauter Heuchelei, Konformismus und mit abstrakten Begriffen Kants ver-teidigte Schurkereien. Er tritt den Menschen entgegen, die sich ganz ins Privatleben zurückgezogen haben und das Jam-mern "in den Rang einer häuslichen Geschichtsphilosophie erheben".

Pawels Fähigkeit zu kritisieren erhält viel größere Entfaltungsmöglichkeiten als seine kreative Begabung. Weil er Philosophie in einem Land unterrichtet, wo Wissenschaft und Gesellschaft durch eine starre Ideologie determiniert sind, muß er - mehr oder weniger bewußt – Kompromisse schließen.

Pawel erkennt diesen Zweispalt, wenn er zu einem Priester sagt: "Maximalismus zu lehren und Maximalist zu sein sind zwei völlig verschiedene Dinge." Zu-gleich ergreift ihn die Sehnsucht nach einer absoluten Wahrheit, nach der Musik der Sphären und einem "absoluten Gehör", um diese Musik vernehmen zu kön-nen. Ob es Pawel gelingt, auf die Dauer Kompromisse zu vermeiden und sich aus seiner Isolierung in die gesuchte innere Freiheit zu retten, läßt der Autor offen. Dieser Roman spiegelt nicht nur Pro-bleme der jungen Generation in Polen. Er

berichtet auch von all denjenigen, die von krudem Materialismus nichts wissen und ihre Existenz mit einem tieferen Sinn erfüllen wollen. "Das absolute Gehör" klagt die Ideologie an, die wie keine ande re den menschlichen Sinn für die Wirklichkeit abstumpft und das natürliche Gleichgewicht des Individuums zerstört.

Zagajewski kennt sich aus. Er arbeitete selbst als Philosophiedozent an der Berg-bau- und Hüttenakademie in Krakau. Er gehörte zum Kreis des Komitees zur Ver-

Adam Zagajewski: Das absolute Gehör Roman. Aus dem Polnischen von Christa Vogel. Unionsverlag, Zürich. 220 S., 28 Mark.

teidigung der Arbeiter (KOR), das die Solidaritätsbewegung vorbereitete. Sein Zeugnis ist kaltblütig und ohne Pathos

Noch aus einem anderen Grund ist dieser Roman bemerkenswert: In den kommunistisch regierten Ländern Osteuropas konnte sich nach dem Zweiten Welt-krieg keine freie Romanprosa entwik-keln. Die staatlichen Herausgeber ("Totschläger des Wortes", wie George Orwell sie nannte), unterdrückte alles, was nicht in die Linie paßte. Auf diese Weise ent-stand eine Lücke, die Adam Zagajewski mit dem "Absoluten Gehör" wenigstens zu einem kleinen Teil füllen möchte. PAWEL NARBUTOWICZ

## Alle Gaukler halten zu Eli

Michael Ende legt ein Bühnenstück in Versen vor

in modernes Theaterstück in Versen, das ist an sich schon eine Be-sonderheit. Verfaßt hat es Michael Ende, Deutschlands zur Zeit erfolgreichster Jugendbuchautor, dessen Romane "Momo" und "Die Unendliche Geschichte" seit mehr als zwei Jahren auf der Bestsellerliste stehen. Auch sein "Gauklermärchen" entführt ins wundersame Reich der Phantasie und kreist, wie ei-gentlich alle Werke Endes, um die Poesie ls schönsten Ausdruck von Menschlichkeit, von "zu Wort gewordener Liebe". "Das Gauklermärchen" liest sich wun-

derschön. Es geht darin um eine schäbige Truppe heruntergekommener Artisten, die auf einer Bauhalde ihr Quartier aufgeschlagen haben und deren Existenz auf das äußerste bedroht ist. Zu der Gruppe der Gaukler gehört auch ein kleines Mäd-chen, das geistig behindert ist aufgrund von Spätschäden einer chemischen Umweltvergiftung. Der Direktor eben jenes Chemiekonzerns, der einst für das Schicksal der kleinen Eli verantwortlich war, bietet den Gauklern an, für seine Fabrik Werbung zu machen. Unter einer Bedingung: Das Mädchen muß weg. Und nun setzt nach diesem etwas kon-

struierten Prolog die eigentliche Ge-schichte ein. Der Clown Jojo erzählt dem Mädchen ein Märchen, das jäh Wirklichkeit wird und die Grenzen von Zeit und Raum auflöst. Von Liebe und Treue handelt diese Geschichte, von Werten also, die über allen anderen Dingen des alltäg-lichen Lebens stehen. Aus dem behinderten Kind wird eine Märchenprinzessin.

aus dem Clown ein Prinz. Gemeinsam kämpfen sie gegen die böse Spinne Angramain, die das personifizierte Verderb-te im Menschen verkörpert, seine Habgier, seinen Machthunger und seine Furcht vor Gefühlen und moralischen Prinzipien. Das Märchen endet glücklich, die Geschichte der Gaukler selber aber bleibt offen. Nur eines ist gewiß: Sie geben das Mädchen nicht her. Lieber Leiden erdulden als Leiden zufügen, das ist eine der Botschaften dieser wunderba-

Michael Ende hat sein "Gauklermär-chen" eigentlich für die Bühne geschrie-

Michael Ende: Das Gauklermärche

Thienemanns Verlag, Stuttgart. 100 S., 24

ben. Deshalb kann ein letztes Wort über sein Werk wohl erst dann gesprochen werden, wenn ein Theater sich zutraut, diese Reise ins Land der Träume zu insze-nieren. Leicht wird das gewiß nicht sein, doch Ende gibt in seinem Stück schon einige Hilfestellung, wenn er etwa sehr explizit Kostüme und Masken beschreibt. Vielleicht aber wird "Das Gauklermär chen" ein Werk sein, daß nie an jenen Ort gelangt, für den es bestimmt ist. Statt dessen wird sich bestimmt das Fernsehen eines Tages dieser Geschichte annehmen die fürwahr aus jenem nebelzarten Stoff ist, aus dem die schönsten Kinder- und Erwachsenenträume gewebt sind.

In jeder Buchandlung

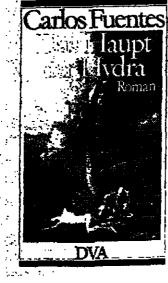

der Hydra« geht es um die bedrohte Identität – des Landes Mexiko ebenso wie seiner Bürger. Vor allem aber ist dieser Roman um Macht, Politik und Liebe die sensible und anspruchsvolle Literatur, die wir von Carlos Fuentes gewohnt sind.

In »Das Haupt

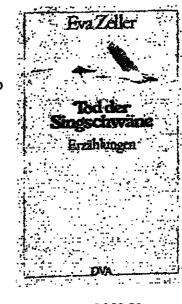

Stärke, von Schwäche und Verlust, von kleinen Grausamkeiten des Alltags. Literatur gewordene Erinnerungen: an Kindheit auf dem Dorf, an Menschen und Landschaften in Afrika, an eine wundersame Liebesbegegnung mitten im

Geschichten

von Liebe und

240 Seiten, DM 29,80

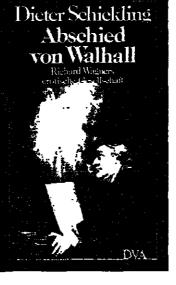

patorischer Revolutionär unerwartete Eigenschaften des oft mißdeuteten Komponisten deckt Dieter Schicklings brillantes Buch auf, das sich an Leser wendet, die Wagners Werke vom Hören kennen, ohne Experten

als Feminist

und als emanzi-

359 Seiten mit 28 Abbildungen, DM 39,80



einem vertieften Verständnis des wahren Charakters der lutherischen Reformation beigetragen. Wilhelm Mommsen: »die vielleicht beste umfassende Schilderung der Bedeutung Luthers, die überhaupt geschrieben wurde.«

Ritters Luther-

Biographie hat

maßgebend zu

228 Seiten, DM 24,-, Neuausgabe



320 Seiten, DM 34.-

# neu bei

Universal-Bibliothek

Deutsche Gedichte 1930-1960. Hrsg. H. Bender. 7914 [5] ISBN 3-15-007914-4

Arthur Conan Doyle: The Red-Headed League / Die Liga der Rothaarigen. Engl./Dt. Übers. K. Polz. Zeittafel und Nachw. H.-Ch. Oeser. 7917 (Neuübersetzung) ISBN 3-15-007917-9

Thomas Hardy: The Three Strangers / Die drei Fremden, Engl./Dt. Übers, und hrsg. von H.-Chr. Oeser, 7928 (Neuübersetzung) ISBN 3-15-007928-4

Zu beziehen bei Ihrem Buchhändler

Walter Jens: In Sachen Lessing, Vortrage und Essays. 7931 [2]

Immanuel Kant: Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. Hrsg. und eingel. von W. Becker. Nachw. H. Ebeling. 7541 [4] ISBN 3-15-907541-6

Arthur Schnitzier: Die letzten Masken. Literatur. Stunde des Erkennens. Drei Einakter. Nachw. H. Scheible. 7959. ISBN 3-15-007959-4

Michail Saltykow-Schtschedrin: Die idealistische Karausche. Satirische Märchen, Russ/Dt. Übers, und Nachw. E. Reißner. 7957 (2) (Neuübersetzung) ISBN 3-15-007957-8

Edward Bellamy: Ein Rückblick aus dem Jahre 2000 auf 1887. In der Übers. von G. v. Giżycki, hrsg. von W. Biester-feld. 2660 [4] ISBN 3-15-002660-1

Jean Paul: Siebenkäs, Hrsg. C. Pietzcker. 274 [8] ISBN 3-15-000274-5

Saint-Simon; Erinnerungen. Der Hof Ludwigs XIV. Ausw., Übers. und Anm. N. Schweigert. Nachw. F. Nies. 7954 [5] ISBN 3-15-007954-3

Die englische Literatur in Text und Darstellung. Bd. 7: 19, Jahrhundert L. Romantik, Hrsg. R. Borgmeier, 7770 [5] ISBN 3-15-007770-2

Adalbert Stifter: Die Mappe meines Urgroßvaters. Hrsg. K. Pörnbacher. 7963 [3] ISBN 3-15-007963-2

Carl Zuckmayer: Austreibung 1934 ble 1939, Nachw. J. v. Uthmann. 7969 [2] ISBN 3-15-007969-1

Hermann Lenz: Dutch den Krieg kom-men. Mit amem autobiographischen Nachw. 7941 ISBN 3-15-007941-1

Theodor Storm: Auf dem Staatshot, Bulemanna Haus: Novellen, Hrsg. W. Freund. 6148 ISBN 3-15-006146-6

je Einheit DM 2.10...

Gesamtkatalog von Philipp Reciam Jun. Verlag GmbH., Postfach 11 49, 7257 Ditzingen 1

## Mancherlei Helden aus der Zeit der Kreuzfahrer

Konradin von Hohenstaufen und Richard Löwenherz

onradin, der letzte männliche Sproß des ruhmreichen Hauses Hohenstaufen, hat die Phantasie der Historiker vor allem des neunzehnten Jahrhunderts befüggelt: der edle und schöne Heldenjungling gegen den finste-ren Karl von Anjou. Leider bleiben die meisten Studien in diesem tragischen und heute noch herzbewegenden Gegenüber stecken. Josef Mühlbergers Band bildet da keine Ausnahme, obwohl er immerhin viel Interessantes über die schwierigen Kriegsvorbereitungen des jungen Prinzen und auch über die politischen Zusammenhänge nachreicht.

Dennoch empfiehlt es sich, zur Ergänzung "Kari von Anjou" von Peter Herde

Josef Mühlberger: Konradin von Hohenstaufen Der letzte eines großen Geschlechts. Bechtle Verlag, Esslingen, 216 S., 32 Mark. John Gillingham:

Richard Löwenherz Claassen Verlag, Düsseldorf. 362 S., zahlr. Abb., 38 Mark.

(Urban-Taschenbücher, Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 136 S., 12,- Mark) zu lesen. Hier wird der unglückliche Weg noch deutlicher, den die einstige Kornkammer Sizilien unter der heillosen Anjou-Hertschaft und in den Wirren der Vesper-Revolution und der späteren Aragon-Zeit usw. nahm.

Interessant wäre es, das Schicksal des jungen Konrad, den die Italiener Conradino riefen, mit jenen Theorien zu konfron-tieren, wonach Weltgeschichte eine Sache der sozialen Strömungen und nicht der Persönlichkeiten sei. Sizilien wurde unter den Hohenstaufen vorzüglich regiert, aber die Päpste, seit dem Investitur-streit mit dem Kaiserhaus überworfen, taten alles in ihrer Macht Stehende, um das "verruchte Geschlecht" wenigstens von der Südflanke des Kirchenstaats

fernzuhalten. Trotzdem, als Konradin auf die Palentinische Ebene vorrückte, stand Sizilien bereits in Flammen, und nach allen Regeln dieser mechanistischen Historiendeutung war Karl verloren. Doch erstmals in der Geschichte des Rittertums

gelang es ihm, auf den Rat des erfahrenen Kreuzfahrers Erard de Valéry, eine Heeresreserve zu bilden, die erst angriff, als Konradins Heer sich nach dem Sieg über Karls Haupttreffen aufzulösen und zu plündern begonnen hatte. Hätte Konradin sein Heer zusammenzuhalten ver-mocht, hätte er wenigstens eine weitum reichende Rekognoszierung veranlassen können, ehe er das Schlachtfeld von Ta-gliacozzo zur Plünderung freigab: wie sä-he Sizilien heute aus? Gäbe es all dies Elend, diese Verkarstung, gäbe es die Mafia?

Interessant und sorgsam recherchiert ist die Biographie des berühmten Plantagenet-Königs, des Richard Löwenherz, von John Gillingham. Zwar ist das Quel-lenmaterial aus dem zwölften Jahrhundert notwendigerweise begrenzt. Aber es gelingt Gillingham, neben dem hitzköpfigen Sohn, der mit seinem ebenso ent-schlossenen Vater in Fehde geriet, und dem hochmütigen König, der Herzog Leopolds Banner in den Graben werfen ließ und dafür büßen mußte, auch den umsichtigen Feldherrn darzustellen, der bei Arsuf nicht durch Draufgängerei, sondern durch geniale Truppenführung einen verdienten Sieg errang. Vor allem aber liegt Gillingham daran

zu belegen – und es gelingt ihm –, daß Richard I keineswegs der gedankenlose Abenteurer war, als den ihn viele Erzähler hinstellen, der sein Reich vernachlässigte. um einer Chimäre im Heiligen Land nachzujagen. Vielmehr hat der Kö-nig sich große Verdienste um den Aufbau der Verwaltung in England wie in seinen französischen Fürstentümern erworben.

Aus heutiger Sicht ist "rationale" Kritik an den Kreuzfahrern natürlich so wohlfeil wie absurd: Gillingham erspart sie uns. Aber man mag bedauern, daß Richard in Gefangenschaft geriet und sich nachher in Kampagnen gegen Philipp August verzetteln mußte, die ihm den Tod durch einen Pfeilschuß bei der Belagerung einer unbekannten Burg wie Chalus eintrugen - ihm, der Akkon\_überstanden hatte: denn er besaß das Format eines großen Königs und hätte viel für Englands weitere Entwicklung tun können. ENNO v. LOEWENSTERN



Nach einem Gemälde von Plüddemann (1808): Konradin, der letzte Hohenstaufe



Alles andere als ein Abenteurer: Richard Alles andere un en reconstante l'éwenherz (nach seinem Siegel)
FOTO: ULLSTEIN

## Gräfliche Leidenschaft auf Schienen

Modelleisenbahnen: Ein Prachtband über die Sammlung des Conte Giasanti-Coluzzi

Graf Antonio Giașanti-Coluzzi aus Lausanne hat dem hier anzuzeigenden Buch ein Wort des Heiligen Augustinus voranstellen lassen: "Wer sich an eine Leidenschaft verliert, hat weniger verloren als derjenige, der seine Leidenschaft verloren hat." Des Grafen Leidenschaft hat mit heiligen Dingen freilich wenig zu tun: Er sammelt alte Spielzeugeisenbahnen. Das tun andere auch. aber der Conte Giasanti-Coluzzi hat wonl weltweit die größte und kostbarste Kollektion zusammengetragen, was wirk-lich auf diesem Felde schon etwas bedeuten will. Es darf als Understatement gelten, wenn er seine Schätze auf "mehr als 3000 Spielzeug- und Modelleisenbahnen" beziffern läßt. Jetzt ist die Sammlung für jedermann und erstmals in dem Prachtband "Die Kunst der Modelleisenbahn" von Jean-Claude Fournet zu besichtigen.

Seit vielen Jahren ist des Grafen Rolls-Royce vor der Tür einschlägiger Versteigerungslokale das sichere Zeichen dafür, daß hier einmal Qualität von dem, was er haben möchte, angeboten wird und daß zum anderen Spitzenpreise bezahlt werden "Ein Sonntagskind, das es fertig-brachte, sein Leben auf den Träumen seiner Kindheit aufzubauen", schreibt der Autor. Tatsächlich, der Mann, den Fournet vorstellt und der im Interview wie zu erwarten – über Herkunft und Wert seiner Objekte kein Wort verliert, sammelt nicht nur Eisenbahnen, sondern stellt sie auch her.

Wenn es von einer Lokomotive (meist kommen sie aus dem Hause Märklin in Göppingen) weltweit nur wenige Stücke als Sonderansertigung oder Prototypen gibt - der Conte hat sie. Der berühmte und äußerst seltene Panzerzug in Spur 1 (48 Millimeter) von Märklin, inspiriert durch die Ereignisse des Buren-Krieges – er besitzt ein makelloses Exemplar von 1904. Ein schönes Beispiel für die frühe französische Produktion, ein riesiger und franzosische Produktion, ein riesiger und doch filigraner Personenzug aus der Fabrik von Maltète et Parent von 1869: bitte schön, da steht er! Nachbildungen für die Kinderzimmer in großbürgerlichen Elternhäusern, Pariser Metrozüge aus Göppingen, schon mit dem gerade für die lieben Kleinen erfundenen elektrischen Antrieb mit der vollen Voltspannung, der erst 1927 in Deutschland verboten wurde: Alles ist vorhanden, alles erstklassig.

Der Text des Buches erzählt im Wesentlichen noch einmal das, was in verwandten Publikationen bereits öfter dem interessierten Publikum bekanntge-macht wurde: Wie es kam, daß vor allem Deutschland für Jahrzehnte und für viele Exportländer der große Belieferer solcher Artikel wurde, wie der Erste Welt-krieg überall im nicht mehr von Germany belieferten Ausland die neue Produktion hervorbrachte, wie die Japaner kamen -und wie der ganze Trödel schließlich zur Kostbarkeit wurde.

EBERHARD NITSCHKE



Zwei von mehr als 3000 Modellen des Grafen: Loks mit der Achsfolge 4-4-8 der South Eastern and Chatham Railways (links) und der London and South Western Railways,

## Was einem jungen Steinbock bevorsteht

Gertrud Hürlimanns Versuch, ein methodisches Lehrbuch der Astrologie zu entwerfen

ne, schwankende Meinung. Man darf sich fragen: Gibt es Anstöße zu le-benswichtigen Entscheidungen vom Ho-roskop her? Natürlich ist das Bild unserer selbst auf einem Strahlenwebstuhl gewebt, der fühlbar zu arbeiten begann mit unserer Geburtsstunde - aber schon vorher, unsere Ahnenreihe bedingend, tätig war. Es ist, als ob Schicksalsmathematik wirkend wäre, wirksam durch alle unsere Ahnen bis hin zur Fälligkeit der entschei-

Gertrud I, Hürlimann: Astrologie Ein methodisches Lehrbuch. Novalis Verlag, Schaffhausen. 311 S., zahlr. Abb., 38 Mark.

denden Daten: Konsequenz aus Konsequenzen, und so rückwärts bis zum Punkt eins, von Nabelschnur zu Nabelschnur verfolgbar, aber wohl unserer Einsicht verschlossen.

Der Urstoff, in dem wir uns darstellen, müßte ansprechbar sein. Da wir aus ihm bestehen, warum eigentlich nicht? Wahrscheinlich gab es da Spurfindige, etwa

die Heiligen, die Martyrer, die Priester, die medial Begabten. Unser Leben beute, zur Einbahnfährte verkümmert, im Zwang der tagesverbindlichen Abläufe, ist aber zu weit von solchen Möglichkeiten abgekommen. Wär's möglich, die Organe in uns sprechen zu lassen, käme es wohl zu erstaunlichen Auskünften. Irgendwann ist die Weiche falsch gestellt worden. Und seither stolpern wir blind-lings einher, ignorieren die Vielzahl der Seins-Ebenen, auf denen wir zu anderen Schlüssen, anderen Lebens-Normen hätten gelangen können.

ber Sinn, Wert und Anwendbarkeit
der Astrologie hat jeder seine eige
Dieses als vermutbare Möglichkeit vorausgesetzt, wird ein soeben erschienenes
dizin beitrugen. Buch bedeutsam, das die Astrologie und die aus ihr ableitbare Horoskopie als ein ernstlich lehrbares System darstellt. Die Verfasserin, sehr bestimmt in ihrer Beweisführung, verfügt über nachprüßbare Kenntnisse. Zur Begründung der gar nicht so altehrwürdigen Geschichte unserer heutigen Astrologie werden die Welt-systeme aufgefächert – so das geozentri-sche oder ptolemäische, und das heliozentrische oder kopernikanische mit ihren zugehörigen Konsequenzen.

> Frau Gertrud Hürlimann, in Zürich beheimatet, ist diplomierte Psychologin. Sie studierte Graphologie und unterzog sich einer chirologischen Heilpraktikerausbildung. Alles ja Ordnungsformen, die



im Wendekreis des Steinbocks

Dieses als vermutbare Möglichkeit vor- mit zu der Entscheidung für die Astrome-

In diesem Sinne ist ihr Buch aufgebaut. Man erfährt Verläßliches zur Entstehung des Tierkreises sowie über die Bedeutungen der einzelnen Tierkreiszeichen, über die Gestirne und die Rhyftimen der sie umkreisenden Planeten. Dem folgt ein Kurzüberblick über die Plänetenbedeutungen als Urprinzipien. Der Aspektlehre wird eine ausführliche Erläuterung zuteil, ebenso den Berechnungsgrundlagen des Geburtsbildes einschließlich der

Häuser". In Anwendung des Erkundbaren werden die Sonnenstands- und Ascendententypen klargestellt. Man erfährt, was einem "Widdertypus", einem "Stein-bocktypus" (und so durch alle Zeichen) an Schicksalsabläufen bevorstehen kann. Dieses Kapitel ist besonders zum Nachschlagen für neugierige Laien geeignet. Zum "Einstieg in die Ausdeutung des Geburtsbildes" leitet das elfte von den insgesamt 13 Kapitein an. Das zwölfte befaßt sich mit den Entsprechungssteinen respektive Monatssteinen, wie sie nach ältester Einsicht ermittelt wurden

Das letzte Kapitel des so reich dotierten Buches behandelt die heute tätigen Astrologie-Schulen in nüchternklarer Be-urteilung. So wird uns Wolfgang Döbereiner als Haupt der sogenannten "Münchner Rhythmenlehre" mit Recht als einer der Maßgeblichen unter seinesgleichen vorgestellt. Es folgen ein Literaturver-zeichnis und eine Tabelle der internationalen Abkürzungen kosmischer Faktoren. Das Ganze ist mit zahlreichen ebenso fesselnden wie konstruktiven Ab bildungen ausgestattet, so daß auch dem Skeptiker alles geboten wird, was er zi Uberprüfung seiner Stellungnahme

WERNER HELWIG

#### Buch zeigt, was er hätte werden können (und vielleicht ja noch wird): ein guter Reiseschriftsteller.« FAZ-Magazin

»Das ist es: Er hat das Talent zum literarischen Unterhalter. Sein

## Die Strategie der Göl



Die Suche nach dem achten Weltwunder wird zur Abenteuer-Reise auf der Spur der Götter-Astronauten:

Überall auf dem Erdball haben die Außerirdischen Zeugnisse ihrer einstmaligen Anwesenheit hinterlassen. Mit brandneuen Souren und Entdeckungen, mit brisanten Ideen und verblüffenden Erkenntnissen belegt Erich von Däniken diese »Strategie der Götter«. Nahtlos fügt er Mosaikstein an Mosaikstein – beseelt von dem Gedanken, das Dagewesensein der Außerirdischen zu beweisen. Reizvoll und farbig schildert von Däniken Reisen in ferne Länder und Kontinente. Seine Abenteuer und Begegnungen mit den dort lebenden Menschen machen deutlich: er selbst ist der beste Reiseführer durch die Welt der Götter-Astronauten.

»In einer grauenhaft langweiligen Literatur beherrscht Erich von Däniken als letzter die Kunst, Geschichten zu erzählen.« Stern

121 Abb., davon 58 in Farbe, geb., 32 DM

tfach 9229, 4000 Düsseldorf 1

#### Neue Taschenbücher. Eine Auswahl aus dem April Programm mit 39 Titeln Der geheime Krieg gegen die westlichen Demokratien: Aufbau, Internationale Multis

unterstützen die Flucht

schaftlers - und nützen

ihn für ihre Zwecke

Ein Superthriller voller

Aufgeweckt, fröhlich. aktiv und hilfsbereit so sind die jungen Leute von heute... Das jedenfalls behauptet der weltberühmte dänische **Humorist Willy Brein**holst, der einmal bei Jugendlichen Mäuschen gespielt und sie beobachtet hat. Sein Buch trifft genau ins Schwarze. Eltern, Freunde und die ganze Verwandtschaft werden viel Spaß daran haben.

Mit zahlreichen Illustrationen.



Bei Bastei-Lübbe sind bereits erschienen:

Hallo, hier bin ich!

(10217/DM 5,80)

(10238/DM 5,80)

Hilfe - ich bin verliebt!

(60024/DM 4,80) Hallo Mama – Hallo Papa! (60039/DM 4,80) Guck mal, Mami! Guck mal, Papi! (60059/DM 4,80) Hallo Mama, was steht da? (60071/DM 5.80) Mama ist die beste auf der Welt (60063/DM 5,80) Hallo, Herr Doktor! (60044/DM 5,80) Liebe macht Spa8! (10167/DM 5,80) Hund müßte man sein

·Ein Staatsanwalt zwischen Gesetz und Gewissen. Die Presse schrieb: "Ein Buch, das einen regelrecht verfolgt!" Dramatisch

Harte Sachen sind in diesem Band versammelt - grotesk-makabre eines DDR-Wissen-Horrorgeschichten voll bedrangender Phantasie und realistischer Kraft. Zeichnungen von



Spannung und Sex.

Nr. 10250

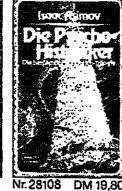

tion-Trilogie:

Das bahnbrechende,

Band und vollständig

übersetzt. Großformat

von Isaac Asimov,

erstmals in einem

schon legendare Werk







Zehn Stories über uns

und die anderen, mit

einmal zu tun bekom-

Deutsche Erstver-

offentlichung.

denen wir es vielleicht



Organisation, Aktion

und Finanzierung. "Selbst Experten

müssen staunen!"

(Rheinischer Merkur)





Das Gesamtverzeich-

nis mit weit über 1000



## REISE WELT mit Auto · Hobby · Sport · Spiel



Spanien: Geruhsame Frühlings-Fahrt durch Andalusien

Sondertarife sollen den Autoreisezug attraktiver machen

Deutschland: Prospekte für den Urlaub auf dem Bauernhof

Seite V

Sie liegt schmuck am Schnittpunkt zweier Ferien-

träume, eine gegiebelte Idylle, fast herzformig im Aufriß aus der Luft besehen: Din-

kelsbühl, eine der Zugnum-

mern der "Romantischen Straße", die sich hier mit der

Deutschen Ferienstraße Alpen-Ostsee kreuzt.

Die Romantik ist auf dieser Route ungleich verteilt und ins Klischee gestanzt: da walte schon Rothenburg

ob der Tauber, der nördliche

Mitbewerber ums deutsche Gemüt. Da an der Tauber wird die Romantik freilich

meist auch am Tag und oft nur stundenweise von Bus-ladungen aus Hamburg oder

Osaka, Oregon oder Nimwe-

gen vergewaltigt, ein Durch-gangs-Erlebnis ohne Besinn-lichkeit. Ruhiger, gewiß, ist's in Dinkelsbühl. Sanft

fließt die Wörnitz vorbei, spiegeln leicht gekräuselt die blauen Augen der Ge-

wässer außerhalb der Stadt-

mauern den mittelfränki-schen Himmel wider.

Unterschlupf für stille Phan-

tasten. Wellenförmig er-reicht die fränkische Land-schaft die kleine Kreisstadt

und setzt sich in den Häuser-zeilen fort. Das Mittelalter hat Dinkelsbühl eine Last

vermacht, unter der sich die

Balken bogen; gestürzte Li-nien, gebeugte Firste wur-den – so scheint es – erst in

allerletzter Minute aufgehal-

ten. Und erstarrten in

Schon 928 wurde die Stadt

ein "befestigter Ort" ge-nannt, tausend Jahre Ge-

schichte treffen sich zum Klatsch auf den Plätzen und

Jahrhunderte-Gebälk und

im Fachwerk, das von som-merlichen Begonien-Kaska-

1370 wurde Dinkelsbühl

Reichsstadt, öffnete sich mehr und mehr den Frem-

den. Das Handwerk straffte

sich und mischte sich - sel-

ten in damaliger Zeit - har-

monisch mit den Patriziern.

Wie Glieder einer ökonomi-schen Kette funktionierten

die Nachbarn, nur wenige

Kilometer entfernt: Nördlin-

gen etwa oder Feuchtwan-

gen. Stolze Reichsstädte

wuchsen aus fränkischem

Aber auch Mauern und

Wälle. Nicht immer waren

en bekleidet wird.

den Gassen, nisten in

Dinkelsbühl - ein kleiner

Ausflugstip: Das stille Fischerhude lockte viele Künstler an

FRANKEN / Dinkelsbühl an der "Romantischen Straße"

die Zeiten friedlich. Der Dreißigjährige Krieg ver-schonte auch Dinkelsbühl

nicht, die Schweden poch-ten nicht nur ans Tor, sie

traten es ein. Noch heute

erinnert die berühmte "Kin-derzeche" – ein zehntägiges

ziehung zwischen naher Stadt und sattem Land.

Romantik in den Mauern:

das kann leicht zu Mißver-

ständnissen führen. Roman-tik und "Romantische Stra-

Be": das galt in den Zeiten

Be": das galt in den Zeiten der eigentlichen Romantik (von etwa 1760 bis 1830) und gilt heute als sanfte Ablösung harter historischer Schlacken, als Glassturz, der über die Sehnsucht nach Gemüt und Idylle, nach Ruhe und Besinnlichkeit gestülpt war. Und doch waren die Zeiten früher so romantisch denn auch wieder nicht. Unzureichende Hygiene, Eni-

demien, Kriege, Brände und keine allzu hohe Alterser-wartung in den zugigen, feuchten Häusern, die wir

heute so geme mit "roman-

tisch" umschreiben, waren Kontraste zu Sehnsucht

Gleichwohl. Heute zehren

Städte wie Dinkelsbühl von einer neuerlichen Besin-

nung, einer Neo-Romantik

als Ausgleich zur kühl beto-

nierten Gegenwart. Dinkels-bühl ist da stellvertretend

sein. Das beweist ein Gang

durch die hübsche Stadt,

wie sie sich heute konser-

viert anbietet. Fachwerk und Wetterfahne, Katzen-kopfoelag und Geranien-rausch an den Brunnen und

Erkern, die vier mächtigen

Tore - Segringer, Rothen-burger, Wörnitzer und Nörd-

linger Tor. Zwei Kirchen -die St.-Pauls-Kirche und das

Kirchenschiff der St.-Ge-

orgs-Kirche ragen aus dem roten Schindeldach-Teppich

empor. Anmutig führt die Segringer Straße zum Alt-

rathausplatz, nebenan gleich

einst und Suche heute.

Mittelalterliche Idylle

Peru: Noch wenig bekannt sind die Inka-Ruinen von Pisac



#### lehr Grün im reiß-blauen **Irlaubsgebiet**

PETER ZERBE, München ayern mit 10,8 Millionen Einnern und 1600 Seen will seinen als eine der größten europäien Ferienregionen verteidigen ur als 80 Millionen Gästeüberhtungen registrierten die Bay-im vergangenen Jahr. Und um dieses Jahr gerüstet zu sein, en wieder 592 000 Gästebetten, on 220 000 in Privatquartieren,

if.

ie Urlauber können in Bayern
ichen vier Feriengebieten wähDies sind die Regionen Mün//Oberbayern, Franken, AllBayerisch Schwaben und Ost
The diesem Laba wellen die in. In diesem Jahr wollen die ntwortlichen des Fremdenvers Bayerns Parks und Gärten in Vordergrund ihrer Aktionen n. Zum traditionellen Weißkommen die vielen Farben Pflanzen, Bäume und Wiesen Frühjahr bis zum Herbst

epunkt der Aktion ist die Inionale Gartenbau-Ausstel-in der Landeshauptstadt chen Münchens Fremdenver-sdirektor Heinz Strobl erwarif dieser "grünen Olympiade" rößten Ereignis seit der Fuß-eitmeisterschaft 1974, sechs ehn Millionen Besucher. Ein hissel zur IGA\* bietet zwei lübernachtungen mit Tickets en Eintritt und alle Nahversmittel der Stadt schon für 139

Landschaftsverbände, vom als "grüne Krone Bayerns" ichnet, bis hin zum "deut"n Meran", Bad Reichenhall, digen sich an dieser alle zehn e stattfindenden Internationa-Vartenbauausstellung. Vom 28. an werden zahllose Blumen undere Gewächse aus 25 Län-blühen, wartet eine künstli-Voralpenlandschaft mit Seen, In und einem Alpinum 165 Jang bis zum 9. Oktober will hen mit der Ausstellung auf

> ide Akzente setzen. liesem Zeitraum will sich das ische Gastgewerbe mit insge-40 000 Betrieben um eine bere Preisstabilität bemühen. eichte Rückgang der Über-ungszahlen 1982 um etwa Prozent gegenüber 1981 hat ders in den bayerischen Heiln und Kurorten, wo die gänge zwischen 10 und 20 nt betragen, zu verstärkten

m betragen, 21 verstarkten engungen geführt, n Beispiel bietet das Staats-lad Steben mit dem einzigen 1-Heilbad Bayerns für Ge-ieitsbewußte eine dreiwöchi-r mit zahlreichen Kuranwen-m Serbischer Betragung hei m, ärztlicher Betreuung bei iachtung mit Frühstück für

besonderes Hobby ist die wie zu Urväter Zeiten mit Falken, Auf Schloß Rosenin Riedenburg/Altmühltal in Vorbereitungskurse für die iche Falknerprüfung angebo-he Kursusgebühr beträgt 235 Um Übernschtung und Ver-ung muß sich jeder selber

Bayern nicht nur ein Parair Bergsteiger und Wanderer ill Wallgau im Werdenfelser den Radfahrern beweisen. 1 Übernschtungen mit Früh-Leihfahrrad, Radwanderund Tourenvorschläge wer-b 95 Mark angeboten. (Aus-Landesfremdenverkehrsd Bayern, Prinzregenten-18, München 22; Bayeri-Heilbäder-Verband, Post-

2 40, 8730 Bad Kissingen).

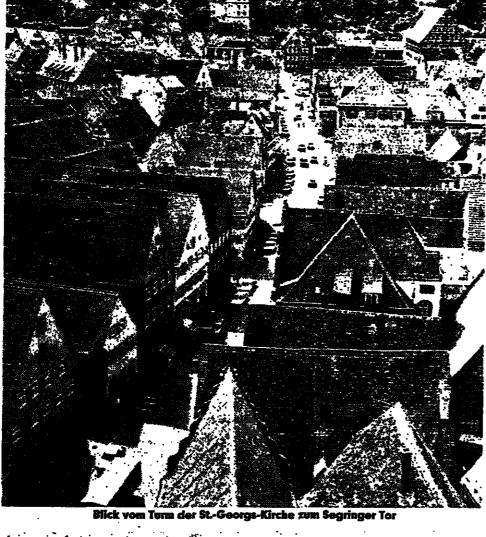



Wasserwandern auf dem Chiemsee

RW. Prien Ein Spaß für die ganze Familie ist das "Königlich Bayerische Wanderrudern\* auf dem Chiemsee, das vom 1. Mai bis zum 30. Juni ange-boten wird. Wer es schafft, den ganzen Archipel im Bayerischen Meer zu umschiffen, erhält eine Urkunde und ein Abzeichen. Die Route von rund siebeneinhalb Seemeilen führt um die Herreninsel mit dem Königsschloß, die Krautoder Liebesinsel und die Fraueninsel mit Kloster. Bayerns originellstes Wassersport-Vergnügen wird im Pauschalpaket ab 133 Mark angeboten und beinhaltet drei Wan-derrudertage, Übernachtung, mit Frühstück und Leihboot. (Auskunft: Kurverwaltung, Haus des Gastes, 8210 Prien am Chiemsee)

#### Ein neues Bild vom | Bayerns Kunst und | Sieben Tage König Ludwig

RW. Hohenschwangau Ein "realistisches Bild König Ludwigs II" soll ein neues Urlaubsangebot vermitteln. Mehrere Besichtigungsfahrten zu vielen beziehungsreichen Orten sowie eine Reihe von Vorträgen sind geplant. Ziel des Veranstalters ist es, das Bild vom Märchenkönig, einem Träumer und Geisteskranken zu entmystifizieren. Die Ausflüge führen zum legendären Schloß Neuschwanstein, nach München und Falkenstein. Außerdem werden Schloß Linderhof und Schloß Herrenchiemsee besichtigt. Das neuntägige Angebot kostet 980 Mark und enthält Übernachtung mit Halbpension. (Auskunft: Rainer Mühlberger, Pfleger-RothutWeg 9, 8959 Hohenschwangau)

## **Bayerns Berge**

RW. München Mit der Neuerscheinung des Buches "Im Bayrischen Gebirg" von Riffler/Löbl-Schreyer stellt der Süddeutsche Verlag ein Buch vor, das Kulturgeschichte, Routenführer und Bildband in einem ist. Schöne Fotos, Geschichte, Episo-denhaftes und Anekdotisches finden ihr Platz. Einstige Bauerndör-fer und derzeitige Touristenzen-tren werden vorgestellt sowie 60 Wanderungen und Bergtouren beschrieben und mit übersichtlichen Karten versehen. (Preis: 48 Mark). Für Bayerns Kunstfreunde gibt es jetzt ein neues Buch "Kunstreise durch Bayern", von Joseph Liegl, erschienen im J. Berg Verlag für 36 Mark: mehr als 200 Sehenswürdigkeiten in alphabetischer Folge.

## Ferien-(S)Paß

RW. Garmisch Rechtzeitig zur Sommersaison wird in Garmisch-Partenkirchen Sieben-Tage-(S)Paß wieder aufgelegt. Sieben Tage lang kann der Inhaber dieses Passes unbeschränkt von der Wankbahn, der Eckbauerbahn, der Hausbergbahn, der Kreuzwanklbahn, dem Alp-spitz-Wellenbad, dem Kainzenbad, dem Olympia-Eisstadion, der Freizeitanlage im Olympia-Eisstadion und der Partnachklamm Gebrauch kirchner Kurkarte kostet dieser Paß 60 Mark, für Kurgäste-Kinder 35 Mark, erhältlich im Verkehrsamt der Kurverwaltung von Garmisch-Partenkirchen.

#### 1499), anerkannt Süd-deutschlands schönste spät-gotische Hallenkirche, dann das Gustav-Adolf-Haus (um 1600), die Renaissance-Fas-sade des Deutschen Hauses,

die alte "Schranne", ein Bau von 1609, einst ein Korn-

Dinkelsbühl: ein Schatzkästchen kleiner fränkischer Pretiosen: etwa die St.-Georgs-Kirche (1448–

haus, heute Festsaal.

Festereignis, das das Jahr in zwei Hälften (vor und nach der "Kinderzeche" teilt) an die Errettung der Stadt durch die Kinder. Draußen verläuft der Äquator", der Land und die vor 1280 gegründete Hos-pitalanlage, das Alte Rat-haus, das ehemalige Karme-Stadt abgrenzt. Auf ihm literkloster oder das Deutschordenshaus (1760/ steht das steinerne Symbol als Wächter unter dem Blätterdach: der "Dinkelbauer", wohl Namensgeber der Stadt und auch Symbol für die fruchtbare Wechselbe-

Und auch die Moderne bietet sich an: Hallenbad, komfortable Unterkünfte aller Kategorien (off in alter Schale), Sport- und Spielan-lagen und derbe Einkehr allerwegen zu den Dinkels bühler Spezialitäten, mit den "Nachtwächter" zu Karpfen oder Bratwurst mit

Kunst und Kultur: Konzerte, sommerliche Festspie-le, auch des Fränkisch-Schwäbischen Städtetheaters, Umzüge, die Knaben-kapeile mit der großen Trommel, dem "Zinda-bauch", Ritterschmaus wie in alten Zeiten, Shakespeare, Goethe und Guareschi: Langeweile kommt nie auf. Aber auch keine Eile bei soviel Programm. Da zieht man sich dann eben etwa im Blumen-Rahmen des malerischen Hezelhofes, wieder unter dem Glassturz der Romantik, in die selbst gewähl-te Besinnlichkeit zurück.

UWE KRIST

Augebote: Pauschale "Roman-tik mit Herz", acht Tage (außer Ostern und Pfingsten) ab 19250 Mark mit Übernachtung/Frühstück, sieben dreigängigen Abendmenüs, Besuch im Historischen Museum, Führung durch die historische Altstadt. Fahrt auf dem Planwagen und ein Rundgang mit "Dinkelsbüh-ler Nachtwächter".

Preise: Individuell sind Über-nachtung mit Frühstück ab 15 Mark zu buchen. Gewürzba-stelkurse kosten pro Woche ab 150 Mark: Fahrradverleih pro Tag ab sieben Mark.

Feste: Kinderzeche 15,-24, Juli. Freilichtspiele im Garten am Wehrgang mit "Don Camillo und Peppone", 22 Juli bis 14.

Asskunft: Verkehrsamt, Marktplatz, 8804 Dinkelsbühl.

Das Gaststätten- und Unter-

kunftsverzeichnis von "Bayerns

Feste mitfeiern

im Weinwinkel

#### Polar-Flüge

Hapag-Lloyd will auch in diesem Sommer wieder in die hellen Nachte des Polargebietes fliegen. Die Termine liegen jeweils in der Nacht von Sonnabend auf Sonn-tag (4, 5, Juni und 11, 12 Juni, 13, 19, Juni und 25, 26, Juni, Der Flugpreis von 595 Mark ab Ham-burg schließt die Rundfahrt in Tromso und ein Eismeer-Krab-ben Resen mit un 14 Junional 14ben-Essen mit em (Auskunft Ha-pag-Lloyd Reischüng, Verkehrs-pavillon Jungfernstieg, 2000 Ham-burg 36)

NACTROSEETEN

#### Preissenkung

Die Fährpreise nach den Ork-ney- und Shelland-Inseln werden billiger. Laut Muteilung des Generalagenten der P & O Ferris, J. A. Reinecke, Hamburg, werden ab 1 April 1983 alle Fahrpreise auf den Routen Aberdeen-Lerwick (Shetlands) und Scraster-Stromness-(Orkneys) um etwa 15 Procent

#### Modellversuch

Wohnmobil-Urlauber Fremdenverkehrsorte können gut miteinander leben. Das soll ein Modellversuch im Bayerischen Wald zeigen, der jetzt anlaßlich der Ausstellung "Camping und Touri-stik '83" in Essen angekündigt wurde. Vom I. Mai an wollen der Luftkurort Viechtach im Bayeri schen Wald und der Wohnmobil-Hersteller Westfalin in einer ge-meinsamen Aktion klären, wie der Wohnmobil-Tourismus den Fremdenverkehr einer Gemeinde verbessern kann.

#### Saubere Nordseeküste

Das Baden an der Nordsee-Küste bleibt weiterhin ohne Gesundheitsrisiko. Seewasserproben an drei Inseln und einem Strand der schleswig-holsteinischen Westkü-ste wurden in Kiel untersucht. Pyridin, Hydrazin und Mineralölkohlenwasserstoffe waren nicht nachweisbar. Damit erfüllten die Proben die an Badewasser in chemischer und bakteriologischer Hinsicht zu stellenden Anforde

#### Olympia-Museum

Die zweifache Olympiastadt Innsbruck hat jetzt ein Olympia-Museum bekommen. Es ist im "Goldenen-Dachl-Haus" untergebracht und stellt den Gedanken der Olympischen Winterspiele in Exponaten und Filmen dar. Besonders interessant ist eine Olympia-Briefmarkenausstellung. Das Museum ist ganzjährig, an jedem Wochentag geöffnet.

| Agypten                             |       | Pfund       | 2,55               |
|-------------------------------------|-------|-------------|--------------------|
| Belgien                             | 100   | Franc       | 4,98               |
| Dänemark                            | 100   | Kronen      | 29,00              |
| Finnland                            | 100   | <b>Fmk</b>  | +5,25              |
| Frankreich                          | 100   | Franc       | 34,50              |
| Griechenland                        | 100   | Drachme     | n 3.40             |
| Großbritannie                       |       | Pfund       | 3,62               |
| Irland                              | 1     | Pfund       | 3,26               |
| Israel                              | 1     | Schekel     | 0.11               |
| Italien                             | 1000  | Lire        | 1.75               |
| Jugoslawien                         | 100   | Dinare      | 3,80               |
| Luxemburg                           |       | Franc       | 4.98               |
| Malta                               |       | Pfund       | 6.00               |
| Marokko                             |       | Dirham      | 38,50              |
| Niederlande                         |       | Gulden      | 90.25              |
| Norwegen                            |       | Kronen      | 34,50              |
| Österreich                          |       | Schilling   |                    |
| Portugal                            |       | Escudos     | 2.95               |
| Rumänien                            |       | Lei         | 5,50               |
| Schweden                            | 100   | Kronen      | 33,25              |
| Schweiz                             |       | Franken     |                    |
| Spanien                             |       | Peseten     | 1.87               |
| Türkei                              |       | Pfund       | 1,55               |
| Tunesien                            |       | Dinar       | 3,30               |
| USA                                 |       | Dollar      | 2,48               |
| Kanada                              |       | Dollar      | 2.01               |
|                                     |       |             |                    |
| Stand vom 29. 15<br>Dresdner Bank A | Ğ. Er | sen (ohne G | ron cer<br>ewahr). |
|                                     |       |             |                    |

#### machen. Auch der Eintritt in die Spielbank ist inbegriffen. Für Kurgäste mit der Garmisch-Parten-

Weinwinkel in fränkischer Kulturlandschaft" enthält sämtliche Gastronomie- und Unterkunftsbetriebe, außerdem wird jeweils eine Kurzbeschreibung des Aufenthaltsortes angeboten. Die Sonder-und Pauschalangebote im Teil 2 sind vor allem auf Gruppenübernachtungen abgestellt. Sie reichen von dreitägigen Aufenthalten, verbunden mit Weinfesten, zum Preis von 110 Mark bis 130 Mark pro Person, bis zu einem neuntägigen Programm für 260 Mark. (Auskunft: Fremdenverkehrsamt des Landkreises Würzburg, Zeppelinstraße 15, 8700 Würzburg)

# Jesund bleiben. Jesund werden. Curen in Bayern.

d aufs Herz: Was tun Sie wirklich für Ihre undheit? Bestimmt ist es nicht leicht, in erer hektischen Zeit das körperlich-seeli-3 Gleichgewicht zu halten. Machen Sie doch eine Kur in Bayern. Denn sie hilft Ihnen, Ihr Wohlbefinden zurückzugewinnen oder zu erhalten. Sie können auch einen Teil Ihres Urlaubs mit einer Kur verbinden.

#### Kuren in Bayerns herrlicher Landschaft.

Bayern ist angenehm preiswert. Und von vielen Seiten liebenswert: Heilbäder und Kurorte sind mit den modernsten Einrichtungen ausgestattet. Ausgewogenes Kurprogramm. Heilkräfte der Natur, Trink- und Badekuren (Heilwasser, Moore). Bewegungstherapie in Thermalbädern. Kneippsche Anwendungen. Die für Sie richtige Ernahrung. Und eine Behandlung durch geschulte Fachkrafte. Zwangloser Ablauf. Das alles sorgt dafür. daß Sie wieder so richtig fit und leistungsfähig werden. Oder Ihre Leistungskraft erhalten. Wir bieten viel Abwechslung rund um die Kur. Selbstverstandlich können Sie auch Ihren Lieblingssport ausüben, Ihren Hobbies nachgehen und nach Lust und Laune gesellig sein. Und Sie können wohnen, wo es Ihnen gefällt.

Vorbeugen ist besser als leiden.

Denken Sie immer daran: Gesundheit wird Ihnen nur einmal geschenkt. Gehen Sie deshalb sorgsam damit um. Und fangen Sie früh genug an, etwas dafür zu lun. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, und lassen Sie sich eine Kur verschreiben. Oder kuren Sie auf eigene Initiative. Wir sagen Ihnen, wie Sie zu einer Kur kommen und welche Zuschüsse nach wie vor gewährt werden. Senden Sie den Coupon ein.



Von Lindau bis List von Aachen bis Berlin - überall informiert:

Alles über 1983

Bezugsnachweis:
Postfach 100341 in 43 Essen
Für Urlauber, Freunde u. Insulaner, 272 S. Div 5,— zahlg.DM 5,— in Briefmarken

## **Sylt - zu jeder Jahreszeit**

... darum sofort Ihren erholsamen Frühjahrs-Urlaub buchen!



Kampen

rchsum Morsum

esterland

**Hotel Stadt Hamburg** 

vereint ideal unter einem Dach liebevoll eingenich-tete Zimmer, eine vielgerühmte Küche sowie passen-de Räumlichkeiten für festliche Anlösse. Relais & Châteaux – ganzjahrig geoffnet.

Jetzt ermößigte Zimmerpreise (30%-40%) 2280 Westerland, Strandstr. 2, Tel. 04651/70 58

#### Strandhotel Miramar

Selt 1903 km Familienbesitz Enzigartige Lage a. Meer. App. v. Zhn. alle mit Bad/WC, Tel., Farb-TV. Gepflegtes Restaurant, reichhaltiges Frühstücksbüfart, Hotelbar, Sauna, Solarium, beheiztes SCHWIMMSAD, Massage. v. FitneBraum. Überdachte Sonnenterrosse, Liegewiese mit Strandtörben. Particilatz.

2280 WESTERLAND @ Telefon 04651/70 42



2280 Westerland · Sylt +Tel.04651 · 5025

Ferienwohnungen – Sauna und Solariu 2280 KEITUM, Telefon (04651) 312 89 ● ganzjährig



Hotel Hanseat

Behagliche Eleganz und modernster Komfort. Nähe Casino, Strand und Kureinrichtungen.

2280 WESTERLAND · Maybachstr. 1 · Tel. 04651 / 23023



Hausbar · Schwimmhalle · Sauna · Reitstall gegenüber 2280 Keitum · Tel. 0 46 51/34 45



HOTEL ATLANTIC

Wohnen mit allem Komfort - Schwimmbad · Sauna · Solarium Ruhige Lage · Seeblick · Strandnähe Abendrestaurant

Johann-Möller-Str. 30, 2280 Westerland, Tel. 04651/60 46



Hornum

**HOTEL ROTH am Strande** 

us, dir. am Wellenbad, Zim. mit Bad/Dusche, WC, Tel., Farb-TV, Radio, Minibar, Loggia, Seeaussicht, Tiefgarage. assagen und häuseigene Sauna – Unser gastronom. Angebot für Sytr-Urlaut Restaurant und Pilsner-Urquell-Schänke (Muschel-Spezialitäten) am Hotel,

2280 Westerland 1 - Telefon (04651) 50 91 - Telex 221 238

HOTEL WULFF Westerland am Strande

angelegtes HALLENBAD (10,5x7,5 m, 28") mit SAUNA, Solarium, Fitness-Raum. – Geöfinet; Anf. März bis Anf. November. Hausprospekt. Margarethenstraße 9, 2280 Westerland, Tel. 04651/70 74



HOTEL WESTEND Haffenschwimmbad - Sauna - Solarium Appartments

2283 WENNINGSTEDT SA.-NR. 04651/42001



App.-Vermitthing WIKING, Steinmannstraße 7-9, 2280 Westerland



FRANKENHEIM ALT - KONIG PILSENER GUINNES TEL 0 46 51 / 2 25 75 esteriand · Kapi'n-Christiansen-Str. 9 Telefon: 044 51 / 2 25 75

Fricsenhaus "Margret" Acitum'

FERIENWOHNUNGEN, sehr behagt und komfortabet für 2-4 Pers. in einem 200 Jahre alten Friesenhaus. Farb-TV, Tel.-Dir.-Wahl, Sauna. Ruh. Lage im Orts-kern Teleton 04651/2 25 75

Biotogische Naturheilverfahren - Zeittherapie - WiedemannKur - Ozon-Sauerstoffbeh - THX-Thymustherapie - HCG-Abmagerungskuren - Ambulante Behandig, während des Urlaubs.
Xomforf-Hotels - Gemütt. Appartements - Prospektanforderung
Institut für Akupunktur und Regeneration Strandstr 18 - 2280 Westerland - Tel 04661 20100 - JUnter **Wenningstedt** 

Wenningstedter Kur im Sylter Frühjahr – hier stimmt einfach alles. Frisches Seeklima, jodhaltige Luft, der herbe Reiz dieser Jahreszeit. Moderne Kurennichtungen, Wellen und Strand. Wiesen, Wolken, Weite: Attribute der Wenningstedter Kur. Hinzu kommen die Preisvorleile dieser Jahreszeit sowie die vielen Sport- und Trimmöglichkeiten – jetzt auch für alle Gäste in unserer "Norddorfer-Halle". Es stimmt eben einfach alles am Sylter Inselfrühjahr in Wenningstedt.

Kurverwaltung, 2283 Wenningstedt/Sylt, Telefon 04651/4 10 81

HOTEL GARNI APPARTHOTEL Zaus Gutenberg Pialzgraf WESTERLAND KETUM

KEITUM • Friesenhaus "aur Merel"
Luxuriöse Ferlenappartements mit 2 bis 4 Zimmern in reetgedecktem Friesenhaus. Alle Wohnungen mit Süderrasse, Farb-TV, Telefon, tellweise Geschirtspüler. Sehr stilvoll und behaglich.
Vor- und Nachsalson zu ermäßigten Preisen
ZAUBEL
Süderstraße, 2280 Keltum/Sylt Ost, Tel. 04651/36 38 oder 60 55

Westerland/Sylt Komf. Ferlenappartements im se mit Kamin u. Sonnenhof, Fordern Sie Prospekte an:

04651/2 51 50 od, 2 33 65 od. 2280 Westerland, Postfach 1627

Wenningstedt direkt om Strand, mit schönem Seeblick, 2-Zim.-Whg., Neubau, komfortable Ausstattung, bis 4 Personen, noch Termine frei.

Konig, Tel. 04651/50 35

Bärenhof KAMBEN KAMPEN Tol. 04651/4 22 47

Gonnen Sie sich ein paar schone Tage – bei uns konnen Sie richtig abschalten! Bitte Hausprospekt anfordern

Landhaus Tinnumhüs

auf Sylt Vermiete ganzjährig mit allem Komfort ausgestattete Appartements zu besonders günstigen Bedingungen. Tel. 04651/317 42



duus,

Sibylle + Heiner Lützen Tel. 04651/417 38

Keitum

FERIENHAUS "MITTELSAND"

Komf. Apparlements zum Selbstbewirtsch

Gewinn-Bon W Städtischer Kurbetrieb Westerland, Postfach 1620 Einsendescht: 30. 4. 83 2280 Westerland/Syft, Tel. 04651/81224

2280 WESTERLAND ● Margarethenstraße 5 ● Tel. 0 46 51 / 70 23 u. 24

Neue Wege

Neue Wege

Zur Gesundheit: Sylt Westerländer

Biologische Naturheitverfahren Zeffmannen

Hotel NIEDERSACHSEN garni ruhig gelegen, nur wenige Schritte zum Strand und Wellenbad. Komfortable Zimmer mit Bad/Du., WC,

Telefon, TV-Anschluß, Südbalkons zum großen Garten, Fernseh- und Aufenthaltsräume, Parkplatz. Hauspro-spekt. Ganzjährig. Bungalow und Ferienwohnung.

Kampen/Sylt

Ferienwohnungen unterm Reetdach günstige Außersaisonpreise -KETTUM: "Tunghörn Hüs" - Sauna

Schwimmbad und Solarium. "Green Teft" - App. bis 8 Pers. WESTERLAND: "Haus Godewind 2-Zi.-App., Tel. 04651/58 05

planbausytt Bismarckstr. 5, 2280 Westerland Tel. 04651/60 64, 3 2812 od. 58 05

Luxusappartements in ruhiger Lage, mit Blick auf Leuchtturm und Wattenmeer, mit Farb-TV, Radio, Telefon, Geschirr-



#### NORDSEE - NIEDERSACHSEN - SCHLESWIGHOLSTEIN:

Aguanti Sparpreise in der Vorsaison bis 8. 7. 83 14:10 14 Tg. wohn. 3:2 3 Wo. wohn. 10 Tg. bez. 3:2 2 Wg. bez. letzte Anreise; 17. 6. 83 2943 Seebad Bensersiel 2941 Helbad Langeoog, Postac accostom, © 04971 / 1555 © 04972 / 6076, ase oling Aut

Kinder-Reit-Ferienheim Geesthous

das staatt anerk Kinder. IL Ja (erenheim in der Ostfreide, Hier leim für Kind renen, (Kein Ponyhofbetrieb) 30 Schulpferde, Reichalle, 2 Außenreitplatze, Schulung in drei

rencu. I Aces Propuntereures 30 Sequipierae, Rerifisille, 2 Außenreitiplatre. Schulung in dre-verschuedenen Leistungsgruppen. Außinger an der Longe. Unterbrungung in Mehrbert-zummern, alle Zimmer mit Dusche und W.C. Ganztäppe Aufsieht von gescholten Personal. Prospekte von Familie Maass, 2122 Göddingen bei Bleckede · Telefon 05854/1087

unabhängig wohnen im eigenen Apartment

mit Service nach Ihrem Bedarf

zu Preisen zum Jubilieren,

Apartmenthelegung mit 5 Personen:

1 Wochs nur DM 130,20 p. Pers.

3 Wochen nur DM 256,20 p. Pers

84612 84612

Bad Lavterberg im Harz stfach · 3422 Bad Lauterberg

Überraschungspreisliste T 2 /83

anfordern. Dazu einfach Inserat ein-

Wochen nur DM 187,60 p. Pers.

05524-

sie die Urlaubswell des pa

Vor-/Nacksalson-Beispiel bei

Absender nicht

Bronchien La brauchen Luft wie Sekt. Zu jeder Jahreszeit.

Das DOPINT-Aparthotel bietet an ab 26.3.-19.6.83 TENNIS TOTAL mit der 8 - 8-Tennisschule. Tenniskurs von Sonntag bis Freitag, tägl. je 2 x 90 Minuten, Erfahrene Trainer, Video, Ballwurfmaschine, Abschlußturnier mit Siegerehrung. 3155 Się wohnen im DORINT gelegen, nur 400 m zum gro Woche ab.
Ossses Sandstrand. Aparthotel, herrl, im Park Hotel p. P. incl.

ichwimmbad, Sauna, **DOMING** Aparthote 2341 Schönhagen, Tel. 04644-611

Urlaubs- und Tagungshotel Konigshof 3308 Königslutter, Braunschweiger Straße 23 a, Telefon 05363/10 43 200 Betten, Zimmer m. Du./WC, Telefon. Rustikale Auferithaltsräume, 150 Personen, Schwimmbad - Sauna - FitneBraum - Tanch Wochenendpauschale mit Programm.

Trimm Trab: Das neue Laufen

ohne zu schnaufen



05323/622



DIAT- UND NATURHEILHAUS Ruhige Lage geschmeckvolle Zimmer, 110 Betten, Du/WC, Tel., Balkon, Hallenbed 26°, Sauna, Lift. SCHWIMMEN

tes game Jahr auch in Deutschland in schönster Hotelhallesbad in schönster age des Südharzes, direkt im Wald am O Morgen gr. Bergsee, beste Augelgeleanh, z. Kar u. Erholg, bletet das Raeippurhotel Wiesenbeiter Teich, 3422 Bad auterberg, Tel. 05524/3308 Modernster totelhomi., Hamsprospekt, Jetzt neu: -Tags-Schönheitskur mit garantierter beahmedist. Neu auch Schrötknien



8399 Griesbach im Rottal

Inmitten des Kurgebietes, direkt

am Kurpark, mit herri. Blick in das

wunderbare Rottal, eröffnet am 1.7.'83 das Parkhotel Griesbach.

Hier finden Sie-Alles unter einem Dach-. Thermalhallenbad m. ori-

ginal Thermal- und Mineralwas

ser direkt aus den staatL anerk

Heilquellen. 1000 qm Thermal-

Badehalle, Thermal- Dampfgrotte, Massage, Sauna, temperier-

tes Freibecken (rd. 25°), Ther

mai- Hot- Whirl- Pool, Massage-

düsen, Schwanenhälse, Mineral-

trinkbrunnen, Wildbach, Cafe, Re-

staurant und Tiefgarage. Das

Hotel der kurzen Wege für Gesundheit, Erholung, Ferien-, spaß. Informationen und

Yriesbach

## Bergdorf suddictulen. Bayen

Inform.; Kurverweitung 8980 Oberstdorf/Aligau Postfach 1320 · 참 (08322) 19-0



Modernes First-Class-Hotel am Sonenhang mit der schänsten Aussic von Oberstdorf - 130 Betten - Halle bad, Sauna, alle Kuramwendunger Kneippbäder - Arzt, staart, anerkan und sentitietethe keine Kuramen nd beihiltetahig, kein Kurzwi Teise ab. U/F 85,, HP 116,, Sonderarrangements, Sci Schönheitssalon

8980 Oberstdorf/Allgäu · Tel. 08322/1088 · Telex 54478 Man spricht von Oberstdorf und wohnt im ADLLA

**Vittenwald** Kft.-Appartement Westerland, dir. beim Strand, 2 Zim., beste Ausstattung, gr. Balt versonen noch einig Saisontermine frei! Tel. 040/536 52 45 u. 04651/67 89

KURPAKETE Westerland
Sylt



vom: Parkhotel Griesbach, Am Kurwald 10,Tel.0 85 32/2 81 PARKHOTEI

Prospekte erhalten Sie

<u>Griesbach :</u> Urlaub in der Säumerherberge Konnf.-Fer.-Appt. f. 3-6 Pers., in einem schönen histor. Haus, kompl. ausgest m. kl. Kli., Duschbad/WC, ZH. Tv. Bes. gen-stig bis 30. 4. 63! Kl. Tert., Liegew., fr. Solweimmit. Wandenr / Angeln. », Petten





Bad-Hotel-Some-8973 Hindelang/Oberaligäv, Tel. 08324/2026 Hotelzimmer - Appartements - Ferienwohnungen

7 Tage Autenthalt Incl. HP schoz ab DM 399,-Kinder wohnen umsonst im Elternschlafzimmer. Wir machen Ihnen geme ein genaues Angebot.







HOTEL Rhön Hof

2789 Oberleichtersbach, Teil 1972/1/19 91
Neubau, 430-650 m Höhenlage im Naturpärk: Bayerische Rhön.
Stilvolle Einrichtung des Hauses – aller Komfort – 60 Betten – Lift –
Hallenbad 10 × 6 m (28") – Solarium – Sautra – Wassage – Küche
mit bayer, und frünk. Spezialhäten – Hausm. Gebäck – Café –
Terrasse – Wahlmenüs für unsere Hausgäste – Ditt – Konterenzröume – ganzjährig geöttete. DORINT Bad Brückenau





## SEEHOTEL ÜBERFAHRT

8183 Rottach-Egern Telefon 08022/26001 - Telex 526935 **Erleben Sie die VIER JAHRESZEITEN** am TEGERNSEE

WIR BIETEN IMNEN;
Komfortable Zimmer und Appartements in gediegenem
rustikalem Stil - Großes Hallenbad - Liegewiese - Sauna Uva-Sun-Bröunungsstodio - Rustikale Restaurunts in gemütlicher Atmosphäre - Weinstuben - Bar - Seeterrasse Bekannt gute Küche für bayerische und internationale
Spezialitäten - Den persönlichen und Individuellen Service eines First-class-Hotels - Viele sportliche Aktivitäten im Tal. ten im Tal.

SPEZIAL-ARRANGEMENT FÜR: Golf - Tennis - Frühjahrstor - Kurzurlaub - Schönhei Wisterurlaub - Urlaub für die Familie und viele Aktivitäten im Tal Bitte fordern Sie unsere Angebote

Bad Wurzach/Allgäu Rheuma, Gelenke, Frauenleiden Nützen Sie im Eltesten Macrherbad Bad.-Wertt,, dem barocken Himpiele Ortspraspekt über Städt. Kurverwaltung 7954 Bad Wurzach, Tel. (07564) 203

für Spezialarrangements an.

Hochsaverland - Urlaubsziel zu allen Jahreszeit Kur- und Sporthotel · Droste Grafschaft 5940 Schmallenberg-Grafschaft Telefon 02972/262-264 Gepflegtes Hous Im rustikalen Still. Feiern – Veronstaltungen – Tagungen – Kegeltreffs.
Samstags Tanz in der Kellerbor.
Wochentrip (Sonntag bis Freitag bei Halbpension) DM 295,
Wochenendtrip (Übernachtung und reichh, Frühstück) DM 70,
Fitneßwochenenden für Manager, Aerobic für die Damen.

BALLEN-WARFETENEERIG







هكذا حن القهل

#### ANGEBOTE

#### alporgisnacht

- OSTSEE

Zum fröhlichen Hexentanz in walnurgisnacht vom 30. April ıf den I. Mai laden die Harzen worte Wieda, Walkenried und orge ein. Mitternächtliches Walirgisfeuer, Tanz in den Kurhäu-rn und Folkloregruppen gehö-n zur Hexennacht. Für den Becher, derauch auf einem fliegenn Besen anreisen kann, kostet is Programm ab 139 Mark. Entitien sind zwei Übernachtungen it Frühstück, Abendessen, Walirgisteler, Wanderungen und eitere Extras (Auskunft: Kurbeellschaft im Südharz

#### amilienfreundlich

im Südtiroler Sarntal können milien mit Kindern auch in die m Jahr wieder preiswert Urlaub schen, Mehr als zwei Dutzend sels, Gasthöfe und Pensionen hmen jeweils ein bis zu zehn hre altes Kind je Erwachsenen denlos zur Halbpension auf. nn es im Zimmer der Eltern ernachtet. Auf ein separates nderzimmer gewähren sie eine prozentige Ermäßigung. Kinzwischen zehn und vierzehn erhalten bei Inanspruch ne eines eigenen Zimmers einen Rabatt von 20 Prozent Halbpension kostet pro Tag hen 20 und 36 Mark. (Aus-Verkehrsverein 1–39058

#### niorenpauschale

ntal Saminem)

ie Gemeinde Reichshof im reischen Land lädt bis En-April Senioren zu preiswerten henuriauben ein. Ein Arranent in dem Feriengebiet, das meterlange Wanderwege in licher Landschaft bietet, komit Vollpension und Aufentvon Mittwochabend bis ntagmittag 120 Mark. (Ausft: Verkehrsamt Feriengebiet Inshof, Barbarossastr. 5, 5226

#### hzeits-Expreß

r Hochzeitspaare verkehrt im weizer Kanton St. Gallen ein besonderer Art. Die letzte ipflokomotive der Ostschweiz einen mit Stilmöbeln und ch ausgestatteten Hochzeits-nebst Gepäckwagen über andschaftlich reizvoll gelege-Schienennetz einer Privat-Bis zu 42 Gäste kann der ore-Expreß" mitnehmen. preis: pro Tag 835 Schweizer ken (Auskunft: Reisedienst densee-Toggenburg-Bahn, bofsplatz 1a, Schweiz, 9000 St.

SPANIEN / Geruhsame Frühlingsfahrt durchs sonnige Andalusien

## Schneegipfel über der Alhambra

"Spanien!" sagt eine ältere Dame neben mir und holt tief und glücklich Luft. Die Chartermaschine der LTU hat uns mit anderen deutschen Urlaubern nach Alicante gebracht - billig, zuverlässig, schnell In zweieinhalb Stunden ist man den winterlichen Märzschauern in Deutschland entronnen und von milden südlichen Lüften umfä-chelt. Der vorbestellte Mietwagen steht vor der Flughafenhalle bereit. Die nächsten drei Wochen werden wir uns in einem hochbeinigen SEAT Panda durch den spani-schen Süden treiben lassen und

bleiben, wo es uns gefällt. Entlang der Costa Blanca fahren wir Richtung Cartagena. Eine flache, staubige Landschaft. Dürre. Palmen, Artischockenfelder, hin und wieder der Blick auf das blei-

Dann zu unserer Linken eine riesige Salzlagune, vom Meer durch eine schmale Landzunge getrennt: Mar Menor, im Reiseführer geprie-sen als Feriengebiet ersten Ranges. In La Manga del Mar Menor finden wir ohne Mühe Quartier in dem einzigen Hotel, das geöffnet hat. Am Morgen Strandlauf. Durch das langgestreckte Berg-

baugebiet von La Union, wo viele hundert kleine Rundbauten sich als freiliegende Schächte entpuppen, fahren wir nach Cartagena. Nebel und Industrierauch liegen über der Stadt. Wenig später, in Puerto de Mazarrón, verlassen wir die Küste Richtung Lorca. Toma-tenkulturen und blühende Mandelbäume säumen die Straße, bunte Wiedehopfe geben der ausgedörrten Landschaft weitere Farbtupfer.

Eine aussichtsreiche Promenade führt auf das hoch über Lorca gelegene Kastell. Von dort hat man eine faszinierende Fernsicht auf die beiden Gebirgszüge, zwischen denen sich der fast ausgetrocknete Rio Guadalentin hindurchwindet. Von der maurischen Festung

oberhalb der Stadt Guadix erblickt man das phantastische Gewirr der Höhlenwohnungen, in 20 000 Menschen hausen. Die Höhlen sind zu besichtigen, gegen Ent-gelt natürlich. Sie sind überraschend geräumig, elektrisch beleuchtet und meist blitzsauber. Uber der Feuerstelle glänzendes Kupfergeschirt und ein mit Wachsblumen verziertes Madonnenbild kleinbürgerliche Gemütlichkeit, die im Sommer Kühle, im Winter Wärme garantiert. In einer Höhlenbodega kehren wir zu einem Glas Wein ein. Man zeigt uns die Vorratshöhle: 14 mannshohe wundervolle antike Amphoren stehen dort, wohl seit Jahrhunderten.

Granada. Mächtig und scheinbar uneinnehmbar überragt die Al-hambra die Türme der Stadt. Acht Jahrhunderte residierten arabische Geschlechter in Granada, bis im Jahr 1492 der letzte maurische Herrscher, Boabdil el Chico, die Stadt den spanischen Königen

überlassen mußte. 500 Jahre sind seither vergangen aber der Glanz, mit dem sich die maurischen Fürsten umgaben, ist unvergänglich. Die Wände der Prunkgemächer mit ihrer feinzise. lierten Gipsornamentik wirken wie orientalische Teppiche. Arkaden-geschmückte Innenhöfe und Gärten, in denen Brunnen plätschern, spenden an heißen Sommertagen vohltuende Kühle.

Myrthen duften, Vögel zwit-schern, im dunklen Laub glühen die Orangen. El Generalife ist der Sommerpalast der arabischen Herrscher gewesen. Auch hier überall Wasserspiele – es gluckst. plätschert, rinnt und rauscht: Die Wasserleitung der Mauren, die das Wasser der Sierra Nevada 37 Kilometer heranführt, funktioniert noch heute. Vom Generalise hat man einen hinreißenden Blick über die rötlichen Mauern und Türme der Alhambra. Dahinter leuchten die eisgepanzerten Gipfel der Sierra Nevada.

Hundert Kilometer nördlich von Granada liegt, umgeben von geometrisch angelegten Olivenkultu-ren, die strenge Stadt Jaén. Jeden Freitag wird in der Kathedrale das Schweißtuch der Veronica gezeigt. In den Gemäuern der Burg Santa Catalina hoch über der Stadt wohnt man in einem wunderschönen Paradorhotel.

Córdoba, Am Ufer des Guada)

quivir erhebt sich festungsartig die Mesquita, das berühmteste Bauwerk der Stadt. Römischer Tempel, westgotische Kathedrale, ara-bische Moschee, deren Grundriß nach Mekka ausgerichtet werden mußte, und wieder christliche Kathedrale: Mit ihren 18 Arkadenreihen, einem Wald von Säulen, ist die Mesquita ein kunstgeschichtliches Erlebnis, das man zwar durchwandern, aber kaum verstehen kann. Eine Brücke aus römischer Zeit überspannt den Guadalquivir und verbindet Córdoba mit einem arabischen Fort auf der anderen Flußseite. Im Wasser bieten die grünüberwachsenen Ruinen arabischer Mühlen ein romantisches

Die wunderschöne Altstadt ist ein Labyrinth schmaler Gäßchen in strengem Schwarzweiß: Schmiedeeiserne Gitter zeichnen scharfe Schatten auf die blendendweißen Häuserfronten. Man späht in Innenhöfe hinein, kann sich nicht losreißen von der Vielfalt an Blumen, Springbrunnen, glitzern-dem Kachelschmuck.

Sevilla ist die Hauptstadt Andalusiens. Von der Giralda, dem hohen Turm der Kathedrale, sieht man Ozeanschiffe im Hafen liegen. Breite Palmenalleen durchziehen die elegante Stadt, von der Colum-bus 1492 aufbrach. In der Kathedrale ist das pompöse Grabmal des Entdeckers zu sehen.

Über Jerez de la Frontera, die Stadt, aus der der Sherry kommt, fahren wir nach Cadiz, das strahlend weiß auf einem Felsen im Atlantik liegt. Auf einer Seepromenade kann man die ganze Stadt umwandern. Hier beginnt die Costa de la Luz mit ihren kilometer-langen Sandstränden. Noch ist die Fahrt über das uralte Fischernest Conil eine einsame Reise durch flaches Land. Beim Kap Trafalgar erst wird es grün; eine hügelige Weite. Unweit vom Kap Trafalgar entdecken wir eines der hübschesten Städtchen Andalusiens: Vejer de la Frontera klebt wie ein Schwalbennest an einem Berg-hang hoch über einem Flußtal.

Tarifa ist die südlichste Stadt Europas. Die Meerenge zwischen Europa und Afrika ist hier nur 13 Kilometer breit; an klaren Tagen sieht man die Berge Marokkos nah

In Algeciras hat man den Felsen von Gibraltar unmittelbar vor Augen. Man kann jetzt wieder über den Landweg nach Gibraltar gelan-gen. Hier beginnt die Costa del Sol, auch Costa del Golf genannt, denn jeder der eleganten Badeorte hat mindestens einen Golfplatz, und bereits im März herrscht reges sommerliches Treiben. Maritime Eleganz bestimmt den Hafen von Puerto Banuz.

Im östlichen Teil der Costa del Sol finden wir Almunécar besonders ursprünglich. Steile Gassen, kunstvoll gepflastert, wechseln mit Treppenstufen ab, die jeden Autoverkehr unmöglich machen. Am späten Abend sind wir zwischen Kindern und Hunden die einzigen

Auch die Urbanisationen hinter Almeria sind im März noch men-schenleer. Über abenteuerliche Straßen fahren wir nach Carboneras. Ein steiler, einsamer Paßübergang führt uns nach Mojácar an einen wundervollen Sandstrand. Tennisplätze und Schwimmbad sind schon in Betrieb: Unsere letzten Tage in Andalusien verbringen wir hier als einzige Deutsche unter lauter Engländern. CHRISTIANE SCHENK

Ausflug nach Velez blanco - Blick vom Schloß über die Stadt FOIO CHRISTIANE SCHENK

#### HINWEISE FÜR ANDALUSIEN

Währung: 100 Peseten = 1,85 Anreise: Charterflug Düsseldorf-Alicante und zurück 478 Mark (bis 26. April), 499 Mark (27. April bis 30. Juni), 599 Mark (ab 1. Juli 1983) mit LTU; 475 Mark (Ende Mai bis 21. Juni), 595 Mark (große Ferien) mit HIP (Hapag Lloyd). Abflug dienstags und sonntags.

2 Costa de la las

3 Costa del So

bestellung empfohlen. Preisbel-piel AVIS "See Europe-Rate"; unbegrenzte Kilometerzahl Gruppe A (Kleinwagen) für sieben Tage 15 300 Ptas. plus vier Prozent Steuern, (Vollkaskoversicherung mit 35 000 Ptas. Selbstbeteiligung) oder zusätzlich 2460 Ptas. (ohne Sølbstbeteiligung).



Unterkunft: Drei-Sterne-Parador-Hotel 4000 bis 5000 Ptas, für Doppelzimmer onne Fruhstück, Vier-Sterne-Parador-Hotel 5000 bis 6000 Ptas. Die Paradores Nacionales, bequeme Hotels in alten Palästen, Klöstern oder Burgen, liegen an landschaftlich interessonten Punkten. Für die Hauptreisezeit (Mitte Juni bls Mitte September, Ostern und Weihnach-ten) müssen Zimmer Monate im voraus gebucht werden. Der ADAC bietet Package-Touren mit Reservierung in Paradores an.

Klima: An der Küste sommerlich warm oder heiß; in den Sierras empfiehlt sich warme Kleidung und Regenschutz. Reisetührer: Merian Ändalusien, 12,80 Mark; Grieben Südspanien 16,80 Mark; Polyalott Südspanien 5.80 Mark: Touropa Urlaubsberater Andalusien 7.80 Mark.

Auskunft: Spanisches Verkehrsamt, Bethmannstraße 50-54, 6000

#### ie Meinberger ie Meinberger heuma-, Herz-Inklusive viel Geselligkeit.





Kreislaufer-krankungen et. Wer individuell kuren. zeit aber mit anderen en verbringen möchte. th einer Gruppe with the state of The Charles of

arger Wald ..Gesetlige Kuren (3 Wochen mit Verlängerungsmöglichkeit).

giles inklusive anbietet. Jede «Gruppe wohnt ្តិម៉ា ទាំរាចលា ខ្ពប់ខែព d wird win einem Mitar-es Bades liebevoll betreut. gungen

THE STATE OF THE S wam wird ... u gctanzt. 6 1.755, DM Sic kuren und Spaß illes inklusive. Die nachmine: 30.3. - 20.4./20.4. Ausführliche Infor-िका der Kurverwal-2140, 4934 Horn-

> neers 2. Telefon SBAD MEINBERG

Amen, alles inklusive.

hicken Sie mir Informe-Alber die Bad Meinberger lige Kuren, ziles inklu-

reislauf-Kuren.



Kurhotel · Kurhaus Urlaub und Kur in gepflegter Atmosphare Unmittelbar im Kurpark, direkter Zugang zu den Badein des Staatsbades. Komf. Zimmer, Bad/Dusche, WC. Hervorrag, Küche, Diät. Spielbank Tel 05281/15-1.

Kurhaus am Park Altenauplatz 3, Tel. 05281/ 8675 Alle Zimmer mit WC oder Dusche/WC, Telefon. Lift, 100 m vom Kurpark. Volloension, Inklusivpreis DM 75,- bis DM 84.-

**Haus Rieth** 

Hotel garni, Altenauplatz 2, geoflegtes Haus in zentraler. runiger Lage, gegenüber Kuranlagen, Kurpark. Zimmer mit Bad/Dusche, WC, Zi.-Telefon, Garten und Liegewiese, kl.-Abendkarte, Tel. 05281/3075

Ihre Gesundheit hat immer Saison

ser Bac, und der Streßigeht "baden"! Eine reizvolle Landmit Palmengarten und viel Flair begleiten ihre Kur. Bunstige Pauschalangebote Herz, Kreislauf, Rheuma, Frauenleiden, Moor,

Queligas. PYRMONI

217 001 777 asd

ist unsere FS-Nummer für die Anzeigenabteilungen WELT am SONNTAG und DIE WELT

#### 



EZ-Zuschlag 132.-Termine an sechs Wochen im Agrif, Juh und August Fordern Sie Info an 5483 Bad Neuenahr Tel. 0 26 41 - 28 25

Der Anzeigenteil der Zeitung ist das aktuellste Sachregister der Dinge, die neu auf dem Markt sind. Es lohnt sich deshalb, ihn stets

SPESSART



So ruhig wie die Natur So frisch wie die Natur So gesund wie die Natur Kosieniose Prospel ra verwahung 6482 Bad Orb Ter D6052/2002 Komplett

NEU Kompakt NEU Schroth-Kur Biologische Intensivkost Klimakteriums-Kur ltung 6482 Bad Orb

## ೦ 🗘

**Wandern und Tennis** Deutschland

Im Luthuron Tennenbronn, 800 m ù M., drekt am Wald. Ruhe. Attraktive Freizeit-mögischießen. 3 eigene Tenneplätze Flustikale u. komf. Fenenhäuser. 2–6 Pers. Sonderangebote Apri/Mai 83 3 Wochen Dielben – 2 Wochen zahlen. DM 381.- p. W + NK. Fenenpark Tennenbronn GmbH, 7741 Tennenbronn, Tel 07729588

BADEN-BADEN 1 Woche Quisisana

schönes Wohnen Fruhstücksbuttet badische Weine Schlummertrunk Ausflüge, Veranstaltg. Schwimmbäder

+ Sauna, Dampfrad + Gymnastik, Yoga + Atemühungen + arztliche Beratung Massagen Baderabteilung + Kneipp'sche Anwende + Kosmetik Manieure, Pedicure

+ Friscur, Uvasun-Bräung

= DM 1.100.-Dieser Preis gilt ganzjährig im Doppelzimmer Had pro Person tur I Woche inklusive oben aufgeführten Leistungen Bitte fordern Sie direkt weitere Information, Angebor and Earbprospekt voni

Quisisana BADEN-BADEN

Der Gesundheits-Tip: m Hotel Alofter Husan Die epochale Weiterentwicklung

der Zelltherapie nach Prof. Dr. Karl Theurer carporate for each are formating to each to frequestion of the carporate of the ter-forester for the carporate continues of the ter-Avoeter simble Pour portioner in Crossical Eximplement form Solder Telephonic conglished, he does not high monother of conglished, he does not high monother of conglished.

KONSTANZ

# . . . turn mal



Ferienwoche ab DM 116,inclusive diverser Extras Hotels aller Preisklassen

## Prospekte anfordern bei TOURIST INFORMATION 7750 Konstanz, Postfach 123 Tel. 0 75 31 / 28 43 76

## Badenwe

DAS Thermalbad in himmlischer Landschaft Die grüne Oase im deutschen Süden Into: Kurverwaltung, 7847 Badenweiler / Sudlicher Schwarzwald, Tel. 07632/72110

Hotel Anna

SCHWARZWALD - BODENSEE

line Gewähr für gute Erholung, 60 Betten in modernster, behaglicher Ausstättung Ruhige, aussichtstreiche Läge, Hallenbad (29 Grad), Massage, Frinchtraum, Schonkostmenus, Frühstücksbuffet Bitte Hausprospokt anfordern.
Telefon 07632/5031 Vorsaisonpreise

**Hotel Ritter** 

Das ideale Haus am Kurpark mit hofeleigenem Thermalheilenbed bietet ihnen ernotsame kur - und Ferentage Zontrale Lage Erg Parkplatz und Garagen Ganzy geoffnet Reservieren Sie rechtzeitig. Telefon 07632/5074.

**Hotel Post** mit Gästehaus

Ruhig und zentral gegenüber Kurpark und Badern gelegen, 2 Hallunschwimm-bader, Sauna, Solanum, Garagon, Uft, Zimmer mit allem komfort separates Gastehaus, neu, mit allem Komfort, Familienbetrieb, Telofon 07632/5051

**Hotel Sonne** Hotel

Romantik-Hotel, 700 Jahre im Familienbositz, rutiig und zentrat alle Zimmer mit Bad oder Dusche, WC, Garagen, res. Parkplatz. Neu: Komfortable, Ferienapparte-ments für 1-4 Personen auch mit Hotelservice. Bitte rutiin. Sie an! Teleton 07632/5053

Lentung: H. Preik Geptlegtos, stilvolles Haus in runiger Lage direkt am Wild Inden See Rune und Erholung 5 Minuten von kurpark und Badern untfornt EZ OZ mil Bad, WC. Balkon, Teleton, Radio, TV, großes Frühstucksbullett Forellenhof - Ihr Hotel am Wald, Brite Prospekt antordern Teleton 0.7532/344

Appartementhaus 7847 Bedenweiler 3-Lipburg, Tel. 07632/6016. Sehr ruh. Südhanglege, eine Feriendese dir an den Weinbergen. Ideal zum Kuren u. Wandern Alle App im DU/WC/Kuche. TV-Anschl., gr. Balkon, Hallenschwimmbad. Sauna. Solianum, genz, gedrift Preise 65./85. DMire Wing. alles rikl. Bitts Hauspr. antord. IMest. App. Wickertus Ernst-Scheffelt-Str. 3. Komi. App. 1. umgeb alten Bauemthaus 2-4 Pers., 60./80. DM m. Hallenb.. Sauna-, Sol. Benutz. 1. Jagerwinket Kursanatorium

Quelentof

Badanweller, Bismarckstr. 2. Tel. 07632/5066

HOTEI SCHWARZMAT

\*\*WERTUM - UND FERIENNOTEL IN BADENWEILER\*\*

\*\*KURZHITUM 1 - Sehr ruhige Lage - 65 Betten - Hallenschwirmman (30° ) mit Unterwassermassage - Solarium 1 - Schwarzwislordi, muthiche Raumlichkeiten - Café - Weinstübe - Boutique - Große Doppel-Wohn-Schlädippartements in Lurisausstattung - Lift - Parkiplatz - Garagen - Das Beste - Undere Kuche - Großes Frühstucksburfet - Menwahl - Schonkost - Schlänkheitskeyt - Diat - CANDLE-LIGHT-DINNER - Desserburfets und exclusive WARME und KALT BUFFETS SCHWARZMATT AKTUELL: Ab 5. 3 TRADITIONELLE SCHNIPPER- und WANDERWOCHEN zu ermäßigten Preisen. Jenuar, Februar und Marz 1983 ermäßigte Winterund Frühjahrspreise! Sonderprogramme und Prospek!

Wander-Urlaub am Bodensee/Bodanrück Der Familien-Ferienplatz Dettingen-Wallhausen – grüner Vorort der Bodenseemetropole Konstanz – lädt ein:
7 Tage Übern,/Frühst. m. 5 geführten Wanderungen in der Zeit v.
1. 5.-8. 5. u. 15. 5.-22. 5. 83 ab 109.- DM
Auskunft u. Prospekte: Tel. 0 75 33/17 44 (vorm.)
Verkehrsbüro Dettingen-Wallhausen 2, 7750 Konstanz 19

Appartementhäuser, Schöswald/Schwarzwald Heilklimatischer Kurort, oberhalb Tribergs, 950-1100 m, App. in rub. Lage. 2 bis 8 Betten. ersiki. Ausstattung. Hallenhad, Sauus. Solarium, medizinische Bäder. L. R. M. Herbst. 7741 Schorwald, Postf. 1111. Telefon 97722-55 68





#### NEUE WEGE IM DIENSTE

IHRER GESUNDHEIT 🕒 irisdiagnose, Homoopathie, Neuraltherapie, spezielle Wirbelsäulentherapie, Akupunktur, Meridianthera-pie, Hydrotherapie (u.a. Kueipp-Lymphdrainagen, Regenerations-, Entschlackungs- und Entgiftungs-kuren), Fußreflexzonenmassage, Bio-Energetische Massage, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie

In unseren rustikalen Häusern in einmaliger, ur-sprünglicher Landschaft direkt am Bodensee, werden Sie sich wohlfühlen und das reichhaltige Angebot für

Erholung und Fitnes schätzen. Reitzentrum + Gestüt, Wassersportschule, Tennis, Kleingolf, Kegeln, große Liegewiese, Hallenbad, Schönheitsfarm. Fordern Sie unseren Prospekt an KUR-UND

HÖRI D. 7766 Hemmenhofen Bodensee Tel.: 077 35/11

## Sie planen eine Reise

In den Anzeigen der Reiseteile von WELT und WELT am SONNTAG finden Sie interessante Angebote und nützliche Vorschläge für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel. Da macht das Planen wirklich Freude.

#### ARZILICH GELEITETE SANATORIEN UND KLINIKEN

nternationale Kurhotels u. Gesundheitszentren

# Original-Thymes-Frischextrakt

**Wiedemann Park-Sanatorium** Meersburg am Bodensee Jetzt Hoffnung und Hilfe auch bei vielen

chronischen und sog. unheilbaren Leiden

THX ist ein Extrakt aus der Thymus-Drüse von neugeborenen Kälbern. Für die Produktion körpereigener Abwehrstoffe hat die Thymus-Drüse eine lebenswichtige Bedeutung. Je schwächer die Abwehrkräfte sind, desto größer ist die Anfälligkeit für Krankheiten, Infektionen und auch für Krebs.

#### Rheuma-Kuren

Die Wirkung der Thymus-Drüse läßt etwa ab dem 40. Lebensjahr nach und in Zeiten besonderer Krankheitsanfälligkeit ist sie sehr klein oder fast nicht mehr vorhanden.

Durch THX Injektionen wird die menschliche Thymus-Drüse angeregt bzw. ersetzt, wodurch die Abwehrkräfte gestärkt werden. Dadurch können viele Altersleiden, chronische Krankheiten und auch viele bisher "unheilbare Leiden" ausgeheilt oder wesentlich gebessert

So z. B. bei Allergien, Asthma, Rheuma. Migrane, Gelenkleiden, Abwehrschwache, Infektanfälligkeit und auch bei

Besonders wirksam ist die THX-Therapie, wenn man sie mit anderen Therapien wie z. B. Wiedemann-Kur, Heilfasten, Ozon-, Sauerstoff-, Eigenblut-u. Bewegungstherapie kombiniert, wie dies im Wiedemann Park Sanatorium seit Jahren erfolgreich praktiziert wird.

> THX + Heilfasten = gesund + schlank + schön

Information and Prospekte: Wiedemann Park-Sanatorium 7758 Meersburg am Bodensee

Tel. 0 75 32 / 90 61

Gran Canaria Bodensee Starnberger See

Abwehrkräfte

Llebeinsjahre

Wer heilt, hat recht!

Kraft widerstehen.

Unsere körpereigenen

Meran

Tel. 4:95 00 07532/9061

## Vorbeugen · Heilen · Regenerieren mit Naturheilverfahren

Wiedemann-Kur oder THX-Kur D DM 2.655. —

## WIEDEMANN KUR-PROGRAMM INFO-COUPON



Heil-Indikationen:

Die Wiedemann-Kur dient zur Vorbeugung, zur Stärkung des gesamten Organismus, zur Steigerung der Widerstandskraft, zur besseren Durchblutung und Straffung der Haut, zur Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit und geistigen Spannkraft, zur Heilung von chronischen Krankheiten und Abnutzungserscheinungen sowie zur Förderung der Genesung nach Erkrankungen und Operationen. <u>Asthma, Bronchitis, Migrane, Übergewicht, Streß, Müdigkeit, Rheuma, Gelenkleiden, Durchblutungs-, Stoffwechsel- und Schlafsförungen, Herz-, Kreislauf- und Altersbeschwerden, Krebs-Vor- und Nachsorge.</u>

Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie

nach Prof. von Ardenne
Schlankheitskuren
(Akupunktur - HCG)

Zell-Therapie Regenerationskuren (THX - Bogomoletz etc.)

Bitte ankreusers mit Adresse u tel einsenden

kosteni. Fathprospekte aller W-Kurbäuser

☐ Senden Siemir das Buch "Die Wiedemannskur" zu DM 14,80 mg

Zi mit VP ab DM 75, -2-3 Wochen-Kuren ab DM 360, — pro Woche. Hallenbad, Sauna, Sport, Tennis, Beauty-Salon, etc.

ruhig - exclusiv - schön WIEDEMANN KUR-HOTELS Sanatorien international 8193 Ambach am Starnberger See Tel. 08177/751

HERZ-KREISLAUF MANAGERKRANKHEIT NERVEN Riseuma, Sandscheilbanieldes, mod. Auftrischungsbohandiusg – v. c. Thy was (THX), Prof. Aslan, Organ-Extr. – sowie alle km. Kruzkheiten. Absolute Asson, Cagan-ear, — sowie ane am Arcamenta. Assonitan des errich gelegenen u. sehr komfort. einger. Sanatorian des ides. Individuelle (acharzi. Behandlung. 3woch. Pauschal-r, Vollp.). Vortaison ab DM 1867., Haus II ab DM 1680, susprosp. des instituts für moderne Therapie, 4750 Detmeld idenweg 4-6, Hollenschwimmbod (237). Tel. 08251/8 80 94

KLINIK PROF. KAHLE

#### Delibrück – Telefon 0221/68 10 16

SANATORIUM KURKLINIK BAD BERGZABERN Varbeugungsbehandlung (Prävention) v. Nachbehandlung (Rehabilitation aller inneren Erkrankungen wie z.B. Managerkrankheit, Herzinfarkt, Rheuma Leber-, Stoffwechselerkrankungen. Diötgütezelchen, Hallenbad, physik. Bäderabteilung, Ergometertraining etc Pauschalkuren, Komfortkuren, beihilfefählg, ersatzkassenanerkonnt. 6748 Bad Bergzabern, Südliche Weinsträße, Am Wonneberg 9 Tel. 04345 / 20 21 – Talex-Nr. 453 475

#### ZELLTHERAPIE seit 30 Jahren

Gezielte Organ- und Allgemeinbehandlung Körperliche, vegetative und seelische Erkrankungen 2852 Bederkesa/Nordsee, Im Mühlenfeld 44

#### SANATORIUM BÜHLERHÖHE Privatklinik für Innere und Ganzheits-Medizin

Einzigartige, ruhige, heilklimatische Schwarzwald-Höhenlage (775 m) mit Blick ins Rheintal und vielen Wanderwegen, 15 km oberhalb von Baden-Baden.



Beihilfefähige Kur-Klinik 60 Betten Kultiviertes Ambiente Erfahrenes Fachärzteteam Modernes Hallenbad (30°)

Individuelle Diätbetreuung und Gewichtsregulierung

Kuren und Anschlußbehandlungen bei/nach inneren Erkrankungen (vor allem nach Herzinfarkt) und operativen Eingriffen.

Bitte Prospekt mit Versicherungshinweisen anfordern SANATORIUM BÜHLERHÖHE · 7580 Bühl 13 · Tel. 07226/216



#### Gewinnen Sie Jahre zurück:

Bewegungssteigerung, Herz-Kreislauf-Stärkung, Behandlung von Gelenk- II. Organ-Beschwerden, Allergien, Alterser-scheinungen, Aufbau neuer Abwehrkräfte, Werden Sie schlanker and schoner

Nutzen Sie das Aktiv-Programm, die Grüber-Kosmetik, 600 cal, Schlankheits-Diat, Wiedemann-Regeneration, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie, Thymus-Bhdlg., Kneipp- und Badekuren. Lassen Sie sich von geschülten Mitarbeitern in einem gepflegten Hotel der komfortklasse verwöhnen, mit Hallenbad. Sauna, Solarium, Gymnastik, Restaurant, Titfany-Bar, Kurpark. Alle Programme ideal auteinander abstimmbar.

Arzti, Etg., alle Diåtformen, 700 m in landschaftlich herr-licher Lago, VP ah DM 99.–, Fordern Sie die Information über die Kassen- u. Beihiltefähigkeit unserer Kuren an: Korhotel-Kursanatonum Hochsauerland, Am Kurpark 8 5788 Winterberg-Hoheleye, Tel. 0 27 58 313



Sanaterium Kraef am Bergkurpark Hasenpatt 3, 20 52 81/40 85 3280 Bad Pyrmont

Komfortables Haus Beihilfefähig gemäß § 30 GWO Bitte Prospekt anfordern

Herz, Kreislauf, Hochdruck, Leber Stoffwechsel, Rheuma, Band-scheiben, Genatrie, Autogenes Training und Regenerations-kuren, Übergewicht, Diet und Fastenkuren, Pauschalkuren, Badeabteilung, Pyrmonter Moor, Hallenschwimmbad 28° – 30°. Sauna Alle 2 . Bad-Du./WC. Tel Appartement.

10 20 30 40 50 60 70 80

Damit die körpereigenen Abwehrkräfte

mit zunehmendem Alter nicht nachlas-

sen, muß der Organismus rechtzeitig

biologische Immunwirkstoffe erhalten.

die das Abwehrsystem zu neuen Lei-

stungen anregen. Der Organismus kann

dann vielen chronischen Krankheiten

und Alterserscheinungen aus eigener

Kuren und Fitnesskuren

Durchblutungsstörungen der Beine – Leistungsabfall intraarterielle Infusionen · Ozon-Sauerstoff-Ther. · Blutwäsche u. a Biologische Regenerationskuren mit Organsubstanzen **Kurheim Hoite - 4902 Bad Salzziflen Arti. Leitung, sust.** 

## Stop dem Rheuma!

ARTHRITIS und ARTHROSE

Durch die neue - jetzt auch bei uns praktizierte japanische Kältetherapie werden IHRE Gelenke wieder beweglicher und schmerzfreier. Gezielte Ernährung, Bewegung unter Anleitung und Massagen helfen Ihnen. Fordern Sie mehr Informationen an: SANATORIUM QUELLENHOF, Post-fach 480, 7847 Badenweiler, Tel. 07632/5066



Diagnostik von A-Z...

DM 985,-

1 Woche stationärer Check-up

Röntgendiagnostik - Langzeit/Belastungs-EKG - Echokardiogramm - Endoskopie - Sonographie - nuklearmedizinische und computertomographi-

sche Untersuchungen bei Bedarf möglich - sämtli-che Laboruntersuchungen (auf Risikofaktoren).

Chefarzibetreuung – ausführlicher Abschlußbe-richt.

Unterbringung: Moderne Einzekimmer, Bad oder Dusche/WC, Telefon, Balton, Radioanlage, hauseigenes Hallenbad, Sauna, Freizeitprogramm, Beschäftigungstberapie, Ausflüge. Veranstaltungen, volle Verpflegung (inkl. Diäten).

#### **ÄLKOHOL-ENTWÖHNUNG**

Kleiner Patientenkreis (bis 10 Personen). Qualifizierte Fachkräfte. Bewährte, zwanglose 28tägige Behandlungsmethode. Absolute Diskretion, Unser Erfolg gibt uns recht. Landhaus Sonnenberg · Wolfgang Käflein

6120 Erbach-Erbuch · Odenwald 含 0 60 62 - 31 94

CARDER OF STATE OF THE

Klinik für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, Durchblutungsstörungen, Stoffwechsel-krankungen. Erkrankungen des Verdauungsapparates, geriatrische Behandlungen nach Prof. Aslan

Wicker-Klinik Bad Wildungen

Wochen bei uns -

iit iiir Jahre.

Sonnenhof" Bad Iburg — Teutoburger Wald Arzt im Hause, neuztl. Regenerationskur, spez. Abnahmokost, alle Diatformen. große Kurmittelabtig. -- Gymnastik -- Sauna -- Sonnenbänke -- Hallenbad 30" --kein Kurzwang -- Hausprospekt -- Vollpension 82,-93,-Tag -- günst. Pauschalpreise, Krankenkassenzuschuß nach § 184 a RVO-belhiltefahig nach § 30 GewO. 4505 Bad Iburg, Postfach 1240, Telefon 05403/403-1



Wallensteinstraße 1 Postfach 1660

#### POTENZ-▲ PRIVATKLINIK PROBLEME?

Durch einen kleinen chirurgischen Eingriff beheben wir Ihre org. Potenzprobleme

MEDICIA für plastische Chirurgie 5483 Bad Neuenahr Ravensberger Str. 3/44 Telefon (02641) 24868

Psychotherapie. - prakt. Ārztin, Nat fahren). 1 klin. Diolom-Psycho

talt, 2852 Bederkesa 1 bei Bre

## FRISCH ZELLEN

 Aufbereitet im eigenen Labor – gewonnen von speziell hierfür gezüchteten Schafen. • Information über das biologische Heilverfahren auf Anfrage.

Kurzentrum "Die Vier Jahreszeiten" Färberweg 6BB, 2 D-8183 Rottach-Egern, Tel. 08022/26780-6415

#### Gesichtschirurgie

ue fachchirurgische Methode KOSMAS-KLINIK Felix-Riitten-Straße 11 5483 Bad Neuenahr – T. 0 26 41/23 71 u. 2

Alter werden – gesend bielben Die günstigen Wochenendkuren im ärzt-lich geleiteten Zentrum für Ozon- und Zelltherapie Grafenstr. 22. 2840 Diepholz Tel.-Nr. 05441/79 33

#### Frischzellen Kurheim 2077 Großensee

bei Hamburg Tel. 04154/62 11

Prostata-Leiden?

Kurhotel cn-9410 Heiden Kämakurort über dem Bodensee (Schweiz) Telefon 00 41 71 / 91 11 15 Seit 25 Jahren Spezialklinik

#### Sanatorium und Privatklinik Lentrodt

Arzt für inn. Krankheit im Hause, Herz and Kreis teut, Leber. Rheuma, Disbet Gertaria, Helitastan, Distan. Lift. Alle ZI. m. Bad oder

3280 Bad Pyrmont · Schloßstraße 9

· 全 0 52 81/40 81

Privateanatorium am Schloß Kerheim Dirks 528 Bod Pyrmont, Schlospiotz 1, Tel. 62281/65 65 u. 52 74
im Korzentrum unnittelbar zum Palmengarten u. Kurpark gelegen, fachärztliche Betreuung b. Herz- u. Kreislaufkrankheiten, Rheumz- u. Gelenkkränkheiten mit den Pyrmonter Hellmitteln. Psychosomat. Aspekte bel
moeren Krankheiten. Lebensberstrum Zimmen mit Band aufer Mendellen.

## Die Urlaubs-Kur

Arztlich geleitetes Gewichtsreduktionsprogramm "Cura Romana", tägi. Gewichtsabnahme ca. 300-500 g, speziell an den Problemzonen: Oberschenkel, Hüfte, Taille (Frauen), Bauch, Brust und Gesäß (Männer).

am Legernsee

KURZENTRUM "DIE VIER JAHRESZEITEN" Färberweg 3 - D-8183 Rottach-Egern Telefon 08022-26780 oder 24041

## ASTHMA-KLINIK BAD NAUHEIM

Asthma - Emphysom - Bronchkis - Horz/Kreislauf AdrenoBn- und ephedrisfreie Therapie – Entwöhnung vom Aerosol-Möbrauch – Einsparung von Contson-Praparaten, Intensiv-Therapie und Ersteltung der Behaldheiter. Telefon 06032/8.17.16

## Informieren Sie sich über die Europa-Kur – das Ergebnis der modernen Abnahme-Forschung.

Wir senden Ihnen kostenlos:

O Unsere Broschüre "Europa-Abmagerungs-Kur" die neue Methode der Gewichtsreduktion exclusiv im Regena. Unsere Broschüre "Naturheilverfahren"

Wiedemann- und Aslankur, Niehans-Zelltherapie, Akupunktur, Neural- und Ozontherapie, THX-Thymustherapie, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. v. Ardenne, Homoopathie und andere bewährte Naturheilmittel

den Farbprospekt der ärztlich geleiteten Privatklinik für innere Krankheiten, chronische und psychosomatische Erkrankungen, Diagnostikund Vorsorgeuntersuchungen, Psychotherapie. alle Diätkostformen, neuzeitlichste Kurmittelund Badeabteilung, aktive Bewegungstherapie. Hallenschwimmbad 30 °C, Saunaanlage, Solarium, modernster Wohn- und Hotelkomfort, Unterhaltungs- und Freizeitprogramm. Spartips. Extra günstige Pensionspreise in Vor-

REGENA 8788 Bad Brockenaus Sinntal 1 Tel. 097 41 50 11

whier

Pauschalkur zum Festpreis von

DM 135,-Tag bei 2 Personen inkl. aller notwendi-gen Diagnostik, årztlich verordneter Therapie (Massagen, Fango, Kneippanwendungen, kohlen-säurehaltige Mineralsprudelbäder, Elektrothera-pie usw.), Chefarztbetrenung, Unterbringung, Vollpension, Freizeitprogramme.

Alternativ: DM 95,- pro Person

DM 85,- bel 2 Personen, für Unterkunft und Verpflegung sowie sämtliche ärztlichen, diagnostischen und therapeutischen Leistungen nach einer erstattungsfähigen Einzelabrechnung. Bad Wildungen bietet einen hohen Freizeitwert – Badezentrum, Hallenbad, Kunsteislanfbahn, Tennis (Frei- und Hallenplätze), Golf, Reithalle.

Prospekte and Informationen:

Wicker-Klinik

oder 05621/40 36

Pürst-Friedrich-Straße 2-4 3590 Bad Wildunger Tel. 05621/7 16 03

DM 145,-/Tag pro Person



Das "Spessarttor", lebend. Verbindung zw. dem Waldgebirge u. dem fränk, Weinland. Die mittelaiterliche Stadt (Rathaus, Schioß, Pfarrkirche, Stadtturm, Fachwerkhäuser) in schöner Landschaft besitzt alle Einrichtungen für den Fremdenverkehr. Von hier aus erschileßen sich dem Gast der Reichtum der Walder und die kulturellen Schätze am Mainwiereck und dreiere Spessen. viereck und -dreieck. Spessartmus Information u. Prospekte: Stddt. Verkskra-omt, 877 Lohr am Moin, Rathaus. Telelon (09352) 10 01 und 90 11

Teles 0875 b29





(je Pers. / pro Tag) Urlaubskatalog kos Kreisverkehrsemit, Postfach 200, 8820 Gunzenhausen/Bayern, Tel. 0 98 31 / 6 91

> **Waldhotel Tannenhof** 8751 Heigenbrücken im Hochspessart

Carle – Persion, neuerb. Haus mit gerliegter, ruhlger Atmosphäre, komi. Zimmer mit TV-Anschluß, Duscho, WC, teilw. Balkon, Appartoments mit Farb-TV. Haßenbad (287) mit Jet-Scheam, Sauna, Selerham, Tischtennis, Liegewiese, sep Fernsehsimmer. Gästespeiserführe mit reservierten Pitzen für Hotelgäste, gemül. Aufenthaltsrdume. reichhaltiges Frühstück und anerkannt gute Küche. Zum Waldschwimmbad, Minigolf. Kneippaniage und Jogging-Parcours 200 m; Kurmitteihaus 20 Min. ebener Fußweg. Vollpens. ab 49,50/Pers. HP bzw. Ü/F auch mögl. Prospekt anf. © 0.60 20/444.

#### **Erholung im Spessart**

Der LANDKREIS ASCHAFFENBURG – das Herzstück des Naturparks Spessart – bietet alle Voraussetzungen für einen ruhligen und erholsamen Urtaub, Wandern im Hochspessart. Frei- u. Hallenbäder im den Erholungsorten. Preiswerte, gut ausgestattete Hotels, Gasthöfe, Pensionen und Privatzimmer. Weinorte im unteren Kahlgrund. Camping an den Seen des Freceitigebietes Vorspessart. – Prospekte und Auskumte beim Landratsamt Aschaffenburg, Bayernstraße 18, 8750 Aschaffenburg. Telefon 6 60 21/394-1, Durchwahl, 284 / 275

Eine Reise nach WEIDEN I. d. OBERPFALZ, dem Eingangstor z. Oberpf. Wald, lohm sich. Einkaufsmetropole der nördl. Öberpf. (Textil u. Porzelian). Gepf. Gastronomie, herri. beheizt. Waldbad, Wellenbad m. Sport-u. Spieleinrichtungen. Alstadtkern 16. Jahrh. m. sehensw. Glebelreihen. Rathaus (1539-45) Museum mit Max-Reger-Zimmer. Max-Reger-Park. Ausk. u. Prosp.: Städt. Verkehrsamt, Rathaus, 3480 Weiden, 0961/81411

Die Vorwahl-Nummer gehört zu jeder Telefon-Nummern-Angabe. Bitte denken Sie daran



FRANKENALB — Machen Sie ihren Urlaub I. d. FRANKENAL wahr! Sie bietet ihnen neben Erhoig. I. wonig Geid optimale frien I. abwechslungsr., violgestaltiger Landechan, 1400 km Witderwege. Klettersteige u. -feltzen, allertüml. Städtnen, gelhotels, Landgast- u. Sauernhöte, priv. Gastgeber, 1 Woche E. D/F 70.— HP 149.—, VP 180.— OM. Information: VA FRANKE. ALB, Waldluststraße 1, 8550 Lauf a. d. Pagn., Tel. (0 91 23) 7 22!

#### **Bad Berneck**

i. Fichtelgebirge (400 bis 600 m)
Kneippheilbod und Luftkurort – ganz). Kurbetrieb - mod. Kurmittelhaus - Hallenbad – Sauna – Kurhaus mit Kegelbahn und Schießanlage – April – Oktober täglich Kurkonzerte. Verlangen Sie bitte Prospekte bei der städt. Kurverwaltung

8582 Bad Berneck, Tel. 69273/61 25





PERMONITURE, LIZITORIN.

Bahnreisen haben bei Touristen an Beliebtheit eingebüßt. Schließlich kostet die Urlaubsfahrt mit dem eigenen Auto immer gleich viel, egal ob eine oder vier Personen im Wagen sitzen, bei der Bahn muß aber jeder Sitzplatz bezahlt werden. Spar-Aktionen wie "Rosarotes Wochenende" oder "Abteil des Jahres" haben viele preisbewußte Reisende vom Auto auf den Zug umsteigen lassen. Nun soll auch der bequeme, aber teure Autoreisezug attraktiver werden.

#### Huckepack mit der Auto-Bahn pauschal zum **Ferienziel**

Remjö Klein, Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbahn, würde, wenn er das Geld hätte, die Auto-Bahn" propagieren. Da je-doch die Mittel für eine groß ange-legte Aktion fehlen, bleibt ihm zu-nächst nur der Test mit dem "Au-to-fest-für nix Terif". Durch erhalte to-fast-für-nix-Tarif". Durch erhebliche Preisnachlässe – zum Teil über 50 Prozent - soll versucht werden, an den weniger beliebten Verkehrstagen Dienstag, Mittwoch und Donnerstag Autofahrer zum Huckepack-Verkehr auf der Bahn zu bewegen. Denn für Klein steht fest, daß die Möglichkeiten des Autoreisezug-Verkehrs, der besonders unter der allgemeinen wirtschaftliche Flaute gelitten hat, bei weitem noch nicht ausgereizt sind. daß sich die Bundesbahn aber etwas einfallen lassen muß.

Und so sieht der Test aus: Bis Und so sient der Test aus: Bis zum 12. Mai kostet auf dem "Chri-stoforus-Expreß", einem Tagzug zwischen Düsseldorf/Köln und München, dienstags, mittwochs und donnerstags eine einfache Fahrt 200, die Hin- und Rückfahrt 300 Mark. Und zwar für den Wagen und für das Abteil, also bis zu sechs Personen in der ersten Klasse. Der "Hochrhein-Expreß" fährt während dieses Zeitraums nachts von Hamburg/Bremen/Hannover nach Lörrach und zurück sowie zwi-schen Hamburg und Karlsruhe. Hier beträgt der Sonderpreis für das Abteil - bei Liegewagenbenutzung bis zu sechs Personen, bei Schlafwagenbenutzung drei Persound für die Hin- und Rückfahrt 500 Mark. Diese Preise gelten auch für den "Autotraum-Expreß" - auch einem Nachtzug - von Hamburg/ Bremen/Hannover nach München und zurück. Hier wird mit der Son-



Bahn ihre Preise in den vergangenen Jahren um 21 Prozent herauf-

Um aus diesem Teufelskreis herauszukommen, muß sie ihre Lei-stung und ihr Image verbessern. Dazu sollen solche Sonderaktionen beitragen. An dem neuen Gesamtkonzept für den Fernreiseverkehr wird noch gebastelt. Fest steht schon jetzt, daß die Bahn stärker als bisher im Verhältnis zu den Reiseveranstaltern auf Kooperation setzen, daß sie ihre Rolle als Verkehrsträger betonen will. Ob durch solche Sonderaktionen

die Talfahrt des Autoreisezug-Verkehrs gestoppt werden kann, muß sich noch zeigen. Noch steht dieses Konjunkturbarometer der Bahn wegen seiner einseitigen touristi-schen Ausrichtung auf Sturm. Der Autoreisezug war der Fernreisesektor der Bahn, der 1981 zuerst die Verringerung der frei verfügbaren Einkommen zu spüren bekam. Als die Bundesbürger wegen der wirtschaftlichen Rezession im Umfeld der Urlaubsreisen zu sparen begannen, strichen viele trotz der Bequemlichkeit zunächst den Au-

toreisezug. Dieses deckt sich mit der Erfahrung der Touristik-Veranstalter, nach der zwar nicht die Reisen, aber Zusatzleistungen eingespart wurden. Immerhin: Wurden 1980 auf den Autoreisezügen noch 160 098 Pkw's mit 441 805 Personen beför-dert, so waren es 1981 nur noch 150 582 Wagen mit 412 852 Reisenden. Im vergangenen Jahr gingen

zurück. Von dem Nachfragerückgang sind vor allem die Liege- und Sitz-wagen betroffen. Die teureren Schlafwagen konnten dagegen ihre

Pkw's und 345 570 Personen

Stellung in der zweiten Klasse halten und in der ersten Klasse sogar noch etwas hinzugewinnen. Unabhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung entfallen nach wie vor 63 Prozent der Nachfrage auf den Binnenverkehr und 37 Prozent

auf den internationalen Bereich. Das Rückrat des Binnenverkehrs bilden nach wie vor die drei Strekken, auf denen jetzt durch das Pauschalangebot eine Nachfragebeiebung versucht wird. Ihr Verkehrs-anteil beläuft sich, gemessen an den beförderten Pkws, auf 52 Pro-

Zu den Bemühungen, mehr Wa-gen auf den Reisezug zu bringen, gehören im internationalen Bereich auch die "Billigpreis-Ange-bote" zu Saisonbeginn für die Süd-Nord-Fahrtrichtung für Fahrten von "Überwinterern" oder "Früh-urlaubern". Hierbei werden die Beförderungspreise für eine einfache Fahrt um 50 Prozent gesenkt. Die ersten rabattierten Züge ab Villach brachten 1981 einen Achtungserfolg. Im vergangenen Jahr wurde der Versuch daher auf Frankreich ausgedehnt. In diesem Jahr ist Jugoslawien noch hinzugekommen.

Durch solche Versuche soll auch eine bessere Auslastung des Wa-genparks der Bahn erreicht wer-den. Denn lediglich an wenigen Spitzenverkehrstagen zum Ferienbeginn und zum Ende, zu Ostern und zu Weihnachten übersteigt die Nachfrage das Angebot der Bahn. Zusätzliche Wagen für diese Zeit anzuschaffen, hält die Bahn wirtschaftlich nicht für vertretbar. Immerhip kottet die Neuenschaffund. merhin kostet die Neuanschaffung eines Schlafwagens 1,3 Millionen Mark. Die 1981 eingeführten Terminzuschläge für Spitzenverkehrstage von jetzt 50 Mark je Fahrtrichtung sollen helfen, die für Doppelund teilweise sogar Dreifachführung

Das Motto, statt

Bohn fahren, gilt

Straßenstreß

lieber mit der

aych für

**Erhebliche** 

solien Pkw-

Fahrer zum

Huckepack-Verkehr auf dem

bewegen. Zwischen dem

29. März und dem 12. Mai liegt

bei bis zv 62,3

auszugleichen. Aber alles dies hilft natürlich nur etwas, wenn die Bundesbürger von den unverwechselbaren Vorteilen der Bahn überzeugt werden kön-nen. Denn gute Beispiele machen Schule. Um im Wettbewerb bestehen zu können, muß sich die Bahn allerdings noch mehr einfallen lassen, und zwar auch zu normalen

rung von Zügen entstehenden Mehrkosten für leere Rückfahrten

HANS-JÜRGEN MAHNKE

#### BEHINDERTEN-URLAUB

## Veranstalter helfen mit

Daß von ihren mehr als 300 000 Mitgliedern fast 90 Prozent ein großes Interesse an Pauschalreisen bekunden meldet die Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe für Behinderte (Kirchfeldstraße 149, 4000 Düsseldorf 1). Wie aber kann Blinden, Rollstuhlfahrern, von denen es in der Bundesrepublik fast 250 000 gibt, und anderen Körper-behinderten das Reisen und der Urlaub leichter gemacht werden?

Eine Idee dazu hatte das Verkehrsamt der Universitätsstadt Marburg. Ihr monatlicher Veranstaltungskalender mit Hotel- und Gaststättenverzeichnis erscheint seit jüngster Zeit in Blindenschrift. Diese Initiative aufgreifend, legen auch zahlreiche Hotels und Restaurants in Marburg Speisekarten in Brailleschrift vor.

Fahrradferien für Blinde organisiert die holländische Stadt Til-burg seit Jahren. Ab 1. April können auf fünftägigen Tandemtouren Blinde unter Führung eines "Tan-dempiloten" Landschaft und Natur bei sportlicher Betätigung erleben (Auskunft: Niederländisches Büro für Tourismus, Laurenzplatz 1-3, 5000 Köln 1).

Bemühungen, den Behinderten die Urlaubsplanung zu erleichtern, gehören auch zur Planung des Har-Fremdenverkehrsverbands (Postfach 1669, 3380 Goslar). Alle Hotels, Pensionen und Ferienwoh-nungen, die für Rollstuhlfahrer eingerichtet sind, insgesamt 45 Adressen mit mehr als 3400 Betten, wurden in einem Verzeichnis er-faßt. In Österreich hat der steier-märkische Verein "Urlaub auf dem Bauernhof" eine Liste der Betriebe zusammengestellt, die Körperbe-hinderte aufnehmen können (Aus-kunft: Landesfremdenverkehrs-amt für Steiermark, Landhaus, Herrengasse, A-8010 Graz).

Mußten sich die Reiseunternehmen - abgesehen von Spezialver-anstaltern wie Peter Grabowski, Reise- und Freizeitdienst für Behinderte und Nichtbehinderte (Richard-Wagner-Straße 37, 6729 Wörth am Rhein) – noch vor nicht allzu langer Zeit den Vorwurf ge-fallen lassen, die Belange der Be-hinderten nicht zu berücksichtigen, stellen sie sich jetzt zuneh-mend auf deren Bedürfnisse ein. Auf Unterbringungsmöglichkeiten für Rollstuhlfahrer weist beispiels-weise der neueste ADAC-Ferienratgeber hin. Entsprechende Symbole kennzeichnen die betreffenden Häuser in dem Katalog. Das Bremer Unternehmen Wolters Reisen hat in seinem neuen Ferienhauskatalog erstmals zahlreiche für Behinderte eingerichtete Fe-

ser, die vor allem für den skandinavischen Raum angeboten werden, sind mit breiteren Türen, funktionellen Kücheneinrichtungen und besonderen Sanitärbereichen aus-gestattet.

Auch die TUI, die ein eigenes Rèferat für Behindertenreisen unterhält, hat die Angebotspalette in diesem Bereich erweitert. Etwa 200 als behindertenfreundlich ausgewiesene Unterkünfte werden in der Bundesrepublik, auf den Balearen und den Kanarischen Inseln, in Kenia, Sri Lanka, Thailand, Brasilien und St. Lucia offeriert.

Ebenfalls engagiert in Sachen Behindertenreisen zeigt sich seit Jahren das Deutsche Reisebüro (DER). Eine 14tägige Flugreise führt im Juni nach Sizilien, wo ein umfangreiches Programm absolviert wird. Eine andere Reise bringt den behinderten Urlauber im September nach Nordgriechenland Außerdem haben sich immer mehr der 3200 Vertragshotels der DER auf die Bedürfnisse körperbehinderter Gäste eingestellt.

Das erste deutsche Behindertenschiff will ein fränkischer Reeder für 15 Millionen Mark in diesem Sommer bauen lassen. Es soll jeweils 104 behinderten Passagieren die Möglichkeit zu mehrtägigen Reisen auf deutschen Flüssen bie-ten. Zur Unterstützung dieses nicht kommerziellen Projekts wurde jetzt in Würzburg der Verein Deutsches Behindertenschiff e. V." gegründet.

Daß trotz der zahlreichen Bemühungen noch längst nicht alles getan ist, betonte auch die Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe für Behinderte. Auf einer Tagung von Touristikungenehmen und Behinder tenverbänden, die kürzlich auf Schloß Heiligenhoven in Lindlar stattfand, wurde als erste Maßnah-me beschlossen, die Pauschalangebote der Reisebüros durch Sonderkataloge für Behinderte zu ergänzen. Darin wird angegeben, welche Hotels in den Zielorten neben brei-ten Aufzügen unter anderem über leicht zugängliche sanitäre Anla-gen und Telefone verfügen. Darüber hinaus ist vorgesehen, die Pflegemöglichkeit von alleinrei-senden Behinderten in den Ferienorten sicherzustellen und die Reiseleiter in Ausbildungskursen mehr als bisher mit den Problemen von Menschen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit vertraut zu machen. Denn das Ziel ist es, nicht nur die Angebote für Behinderte überschaubar und zuverlässig zu machen, sondern auch der Isolation der Betroffenen am Urlaubs-

ort entgegenzuwirken. THOMAS THOMER

#### BAUERNHOF-FERIEN / Zimmer mit Frühstück ab zehn Mark

## Streicheltiere sind inbegriffen

Seit gut 18 Jahren gibt es in deutschen Landen Angebote für "Ferien auf dem Bauernhof". Und längst ist der Urlaub bei Roß, Rind, Kuh und Kalb, oder zumindest Katz und Hofhund zu einem festen Bestandteil der bundesdeutschen Ferien-Palette geworden. 1982 wählten nahezu zwei Millionen Bundesbürger ihr Ziel zwischen Acker und Weide – auf einem der rund 23 600 Urlaubs-Bauernhöfe. Spitzenreiter unter den Anbietern ist Westfalen – mit dem Sauerland, Teutoburger Wald und dem Münsterland. Über 70 Prozent der dorti-gen 1400 Ferienhöfe bieten Landurlaub an. Besonders groß dabei ist der Anteil an Ponyhöfen und Reit-

gelegenheiten. Allerdings hat sich diese Urlaubsform in den letzten Jahren gewandelt: Viele Gäste wollen nicht mehr auf - sondern neben -dem Bauernhof urlauben - im neu erbauten ländlichen Ferienheim mit modernem Komfort und eige-Küche. Selbstverständlich

werden die Lebensmittel frisch vom Bauern bezogen. Und so gibt es von Nord- und Ostsee bis zu den Alpen neben den herkömmlichen Gästezimmern über 13 000 ländliche Ferienwohnungen. Nur, wer dort sein Quartier buchen will, muß sich zunächst durch eine Flut von Broschüren und Katalogen hindurchblättern. Einen ersten Überblick erhält,

deraktion jedoch erst in der Nacht vom 12. auf den 13. Mai begonnen.

steten Wochenmitte-Sonderange-bot zu Abteil-Pauschalpreisen kön-

nen sich schon sehen lassen. Wenn

zwei Erwachsene in der 1. Klasse von Düsseldorf nach München fah-

ren und ihren Wagen mitnehmen,

müssen sie normal 796 Mark bezah-

len. Während der Testzeit kommen

sie mit 300 Mark weg, also mit 62,3 Prozent weniger. Zwischen Ham-burg und München beträgt die Er-

mäßigung 59,9 Prozent, wenn von dem Sonderangebot Gebrauch ge-

die Bahn, ähnlich wie beim "rosa-

roten Wochenende" oder beim "Abteil des Jahres", ihren Nachteil

gegenüber dem Pkw ausgleichen. Beim Autofahren differieren die

Kosten kaum, ob nun eine oder

fünf Personen im Wagen sitzen.

Anders bei der Bahn. Hier fällt der

Fahrpreis in der Regel für jede Person an. Sollte sich zeigen, daß

sich durch solche von der Perso-

nenzahl unabhängigen Angebote Autofahrer zum Umsteigen bewe-

gen lassen, dann soll dieses bei der künftigen Tarifgestaltung der Bahn berücksichtigt werden.

Das Problem der Bahn liegt in

ihrem ungünstigen Preis-Lei-stungs-Verhältnis. Bei einem

Nachfragerückgang wird sie daher, verglichen mit anderen Verkehrs-

trägern, besonders getroffen. Dies

zeigte sich vor allem im vergange-

nen Jahr, als die Zahl der Fahrgä-ste im Fernverkehr um zwei Pro-

zent abnahm. Zwar stiegen die Ein-

nahmen noch um fünf Prozent,

weil die Tarife angehoben wurden,

was wiederum Fahrgäste ab-

schrecken muß. Immerhin hat die

Mit diesem Pauschalangebot will

macht wird.

Die Nachlässe bei diesem befri-

wer sich den 576 Seiten starken Band "Ferien auf dem Lande 1983" besorgt - mit mehr als 10 000 Bauernbetten und über 2000 Ferienwohnungen. Darunter 500 Höfe mit Reitgelegenheit, auf etwa 900 Ge-höften werden Hunde akzeptiert, 250 Höfe nehmen Kinder ohne elterliche Begleitung auf, 2980 Gastgeber bieten Angelmöglichkeiten und 450 Anwesen verfügen über Camping-Stellplätze. Die Preise reichen von zehn Mark für ein Zimmer mit Frühstück über Halbpen-sion ab 17, und 22 Mark für volle Verpflegung, bis zur Ferienwoh-nung ab 28 Mark pro Person und Tag. Zu beziehen ist das "Nach-

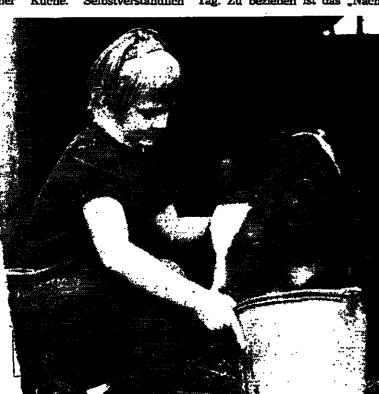

ant dem Bavernkof – ideal für Familien mit kleinen Kindern. FOTO: H. 1. KLIEM-KONCKE

schlagewerk" für elf Mark (plus Versandkosten) Kurfürstenstraße 55, 5300 Bonn 1).

Nicht ganz so umfangreich ist das Adressenverzeichnis des Reisedienstes "Agratour" der Deut-schen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG). Es enthält aus-schließlich Ferienhöfe, die von einer unabhängigen Kommission be-gutachtet und mit dem DLG-Güte-zeichen versehen sind. Erhältlich ist der Katalog gegen eine Schutz-gebühr von sieben Mark beim DLG-Reisedienst Agratour (Rüst-lerstraße 13, 6000 Frankfurt 1).

Ein dritter Weg ins Bauernbett führt über die Sparkasse. Nahezu für jedes Bundesland gibt der entsprechende Sparkassen- oder Raiffeisenkassenverband einen Fe-rienkatalog heraus. Manche gibt es kostenlos, für einige wird eine Ge-bühr von ein paar Mark verlangt.

Besonders gut hat es, wer seinen Ferienhof in Niedersachsen sucht: Die Arbeitsgemeinschaft "Urlaub und Freizeit auf dem Lande" (Düsterneichen 303, 2725 Bothel) schickt auf Wunsch detaillierte An-gebote einschließlich Angaben über Haus und Hof, Preis sowie

Ähnliches gilt für jeden, der sein Bauernquartier im Schwarzwald, in Bodensee-Oberschwaben oder Neckarland-Schwaben sucht. Das "Haus des Bauern" schickt auf Anfrage nicht nur den Katalog des Vereins zur Förderung des Urlaubs auf dem Bauernhof (in diesem Jahr erstmals kostenlos), sondern eine zentrale Vermittlungsstelle bietet auch exakt ausgearbeitete Vorschläge. Die Anschrift: Haus des Bauern, Friedrichstraße 41, 7800

Wem ein Urlaub beim Bauern noch nicht urig genug ist, der sollte es in Rheinland-Pfalz mal mit "Ferien bei einer Winzerfamilie" versuchen. Immerhin bieten 712 Landwirte und Winzer aus 372 Gemeinden entsprechende Urlaubs-möglichkeiten an. Die Broschüre des Fremdenverkehrsverbandes Rheinland-Pfalz (Postfach 1420, 5400 Koblenz) enthält kurze Lagebeschreibungen sowie für die einzelnen Betriebe Angaben, ob es sich um einen Bauern- oder Winzerhof handelt, welche Tiere vor-handen sind und welcher Service geboten wird.

HANS-J. KLIEM-KÖNCKI

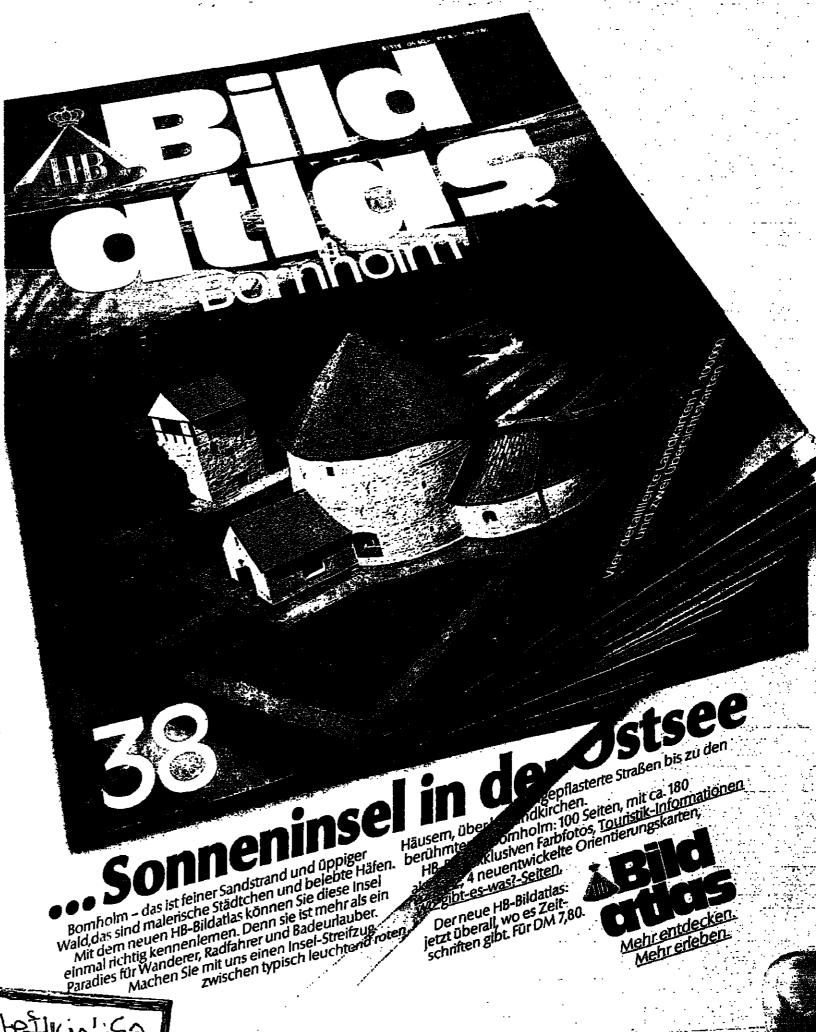

#### 

#### Nordsee

Kampen/Sylt Komf. Abp. u. Perlenwohningen f. 2-4 Pers. ab Apr., auch Saison zu vermieten. Tel. 84651/418 58

SYLT Lux-Ferienwohnung. Traumlage auf dem Kiliff dir. Meeresblick, 3 Zl. Reetd., Tagespr. NS DM 200,-AS DM 340,-T. 04651/425 41

**Büsum/Nordsee** 1 App. 4 Pers. und 1 App. 5 Pers., zentrak Lage. Neubau, komf. möbl., ab 1. 5. za

Wyk auf Föhr Luxus-App., 50 m², 4 Pers., 140,-Tel. 04841/723 44, ab 18 Uhr 729 27

Timutus/Sylt, Haushälfte, kompl. einger., Parb-TV, für 2 bis 6 Pres., zu verm. vom 10. 4. bis 37.5. 1983 u., vom 17. 8. bis 2. 9, 1983 u. ab 18. 9 1983. Tel. 02841/237 20 St. Peter-Ordisa, 4-Pers.-App., Mec-resbl., TV, Tennis, zu verm. Tel. 040/ 550 12 72 Herrlich gelegene 2- und 3-ZI.-Apperta-ments im Sonnersland auf Sylt. Bis 25. 6. und ab 4. 8. frei. Günstig zu verwieten, 948/712 21 33

Keitym/Sylt rtment, noch eifilge Term frei. Tel. 04654/8 78

Sylt/Obb/Mil/C d. Sol, App. fr. 04651/7745

Ferienwohnungen, Meerblick, Südbal-kon, zentr. u. ruhig, bis 9. 7. ab 14. 8. zu verm. Tel. 04922/12 48 u. 02508/10 52 SYLT App., Farb-TV, Tel., Geschirrsp... Schw'bd., Sauna, T. 04106/44 57

St. Peter Ording Reetdachhaus, Neuhau, ruh. Lage (2 S2, Kii., Bad, Kaminr., W2, Terr.) bis 1. 7. und ab 29. 8. frei. Tel. 040/22 36 19 od. 200 74 66

Ferien ouf Sylt ruh. Alt-Westerland/Tinnum, Pewo ch frei. T. 05/724/85 55 od. 04651/ 212 45 Wyk/Fötw, gem. Kft.-Ferlenwhg. f. Pers., beste Lage, b. 23. 6. frei, DM 60,-Tel. 04681/25 81

Kampen/Sylt enizückende Maisonettewohnung ab so fort zu vermieten, für 2 Pers., Juli. Aug DM 150.- p. Tag. übrige Zeit DM 120.- p. Tag. Tel. 0611/88 60 60

2 Ferienwhgn. ab sof. zu verm Tel. 04841/2047

Peter-Ording, 4-Zi.-Whg. in Rectdach kate v. 9, 4. Irei; 0461/919 50 Sylt ist bei jedem Wetter schön

ich vermiete in Keitum/Munkmarsch/ Rantum/Tinnum/Archsum u. Westerl. hühsche Appartm., Ferienwohng. u. Teilhänser

257 57

Schorbestz/Ostsse, kl. u. gr. Fe'whg., Stranda., noch Termine frei, Tel. 040/ 50 57 37 od. 08821/546 47 Ostsee Heiligenhofen amer, Dusche/WC, direkt am Wasser, Aquamarina 04362/67 82

Traveminde

Maritim, 2-Zi.-Lux.-App., Seeblick, alle Extras, Schwimmb., Garage, inkl. 125. DM, priv. Tel. 040/602 40 01

Komf. Landhaus m. 3 Schl'2., Bad. Du. etc., am Rande d. Festspielstadt, von Mitte Juni bis Ende Aug. zu verm. R. Woitscheck, Hohe Reuth 13, 8580 Bayreuth, T. 0921/996 78

Neues koort, Einf.-Haus, idyll., direkt am Wald und in Seenihe (wd. 850,-), T.: 05203/5335

Königsburg Halbinsel in der Schlei bietet Gästen zu jeder Jahreszeit in frdl. App. oder Zimmern m. Küchenbenutzung zume Ferien. Segeln, Surfun. I

Charlotte Dreiack 2332 Kosel-Bohnert Tel: 04355/268 oder 637 Zu jeder Anschrift gehört

die Postleitzahl

Verschiedene

Ferienwohnung f. 2 Pers. in komf. Landdhaus m. großzüg. Gartenaulage, im reizz Persinet hat noch Ferienplätze frei. Tei vollen Artland (Wilhe Quarkenbrück) ab 1. 5. zu vermieten. Did 400/pro Woche. Tel. 05436/217 o. 02325/323 95 (ab 18 U.) Fericawohnung

**Lineburger Heide** Ferlenwhg, bis 4 Pers., DM 90,-Tag Waldgrundstücke, Tel. 04132/14 32

Obstblüte om Bodensee

Neuerbautes Appartementhaus I. Lindau, Seenähe, Hallenb. 28°, Sauna, Sol., Anf-enthaltsraum, Billard, Tischtennis, I. u. 2-Zi.-Wohmungen b. 5 Pers., komi. ein-ger., App. ab DM 40., Hausprospekt, Ap-partementhaus am Rehberg, Bast, 8990 Lindau, Tel. 08382/3329

Appartement, Pfelz, 3 Zl., DM 85,-/Tag. 4 Pers., Schwimmb., Sauna, T. 06391/12 91

Wondern im Pfälzer Wold und en der sonnigen Weinstruße berriiche, am Waldrand gelegene Komf.-Perien.-Whg., Neustadt-Hambach, für 2-4 Pera. Tel. tagsüber: 68321/40 22 02, ab 17 Uhr u. Sa./So. 06321/3 08 45 Côte d'Azer od. Toskuna Suche sehr komf. Ferienhs, od. Whg. f. 2 Ehepaare. Wohnz., kompl. Kil., Spülmasch., 2 Doppelschlafz., Bad/ Du.Wt. Waschmäsch., Swimmingp., Tennis, Meernähe, v. 27. 8. –10. 9. 83. Zuschrift. erbet. unt. WS 55413 an WELT am SONNTAG, Postfach. 2000 Hamburg 36

Weingut Franz Coels Abrweiler, Tel. 02541/340 41

#### Spanien

Wenningstedt/Sylt, App. 2 P. v. 1, 6,-16 6. u. 6. 6,-13, 6., T. 04651/4 22 17 TENERIFFA, Puerto de la Cruz "SYLTHAUSER" FRANCK Vermietung - Betreuung - Verwaltung Tel. 0911/54 02 03, ab 18 U. 04651/4 12 9

renenwonningen zu vermieten Tel. 02101 – 51 91 84 + 51 89 17 **Nordseeinsel Amrum** 

Nordemey

aod. Ferienwhg. mit allem Komfort f. 2-6 ers., Schwimmbad u. Sauna im Hause, rei Termine 9. 4-1. 7. und ab Mitte August, Tei. 04101/4 32 28 ab Montag

Urlaub auf Sylt omf. Ferienwhyn. u. Landhäuser zu ver mieten. Uwe Hoppe, Tel. 04651/13 70 Wenningstedt/Sylt Ferienwohungen 2-6 Personen Telefon 030/323 43 08

Kompen/Sylt Exki. Teilhs. am Watt, 3 Zi., Südterr April-Mai frei, Tel. 040/603 89 25

6—auf Syft Lux.-App. Kampen (6 Pers.), Rect-dachis, Terr., Farb-TV, dir. a. Strand, bis 1. 6. DM 60,- bis DM 90,- bigl., ab 1. 6. DM 120,- tgl. M. Neumann, lumenhof 19, 2 HH 76, Tel. 040/22 28 22 Syit — Zofoii — Reetdachha, Wattlage Mai, Juni, Aug. frei. Tei. nach 19 Uhr 040/ 553 21 61

axhaven-Sahlenburg, Fewo dir. a. trand, Schwimmb. i. Hs., Bl. z. M., sof. zu verm., Tel. 04771/76 93

St. Peter-Ording, Fewo ab sofort zu verm., Tel. 04771/76 93 Odl. Nordsee Carolineusiel, exkl. einger omf.-Fetienhs. noch einige Termine frei. Tel. 04152/720 71, 04972/63 38

**INSEL SYLT** 

Gemiti. Wolungen. im Landhausstil, beste Woknig., b. 6 Pers., ab 2 Pers. -60,-, vom 8. 4. bis einschließlich 15. Mai 83. 300 m. zum Strand, im Haus: 1-4-Zi.-App. der Luxunkl. m. Schwimmhad 28°, Saune, Solarinn, Farb-TV. Radio, Telefon, Geschirt-spiller und Wäsche. Hausprospekt. Nici's H9s, 2280 Westerland Trift 25, Tel. 04651/75 85 + 76 60

INSEL SYLT iment-Vermletg. Billy Henk Ferien-Wohnungen

Solar, Farb-TV, Tel\_z.B.4Pers. 46,-/Tg. Strandpark 293 Varel 6 045/6311 NordseebadDANGAST

#### Ostsee

Exklusvic Ferienwhag. 1. 2-4 Pers. in Ostsoeresidenz Damp 2000 nfort-Ferienwohnungen u. Zeltdach-ser vermietet Spittler, Postf. 100, 2335 Damp 2, Ruf 04352/32 11 Ferienbungolow Schorbeutz für 6 Pers., ruh. gel., Strandnähe, Mai Juni u. ab 22. 8, frei. DM 75.-712g inkl. Tel. 040/50 45 06 od. 04102/564 20 Sierksdorf Kft. 1%-Z-Apt. fr., TV + Tel. vorh. Schwimmb. Sauna, Tennis 040/670 30 14

Ostsechod Damp priv. Per.-Wohngen to Häuser frei. 04352/5188 0, 5300

Grömitz/Ostsee 212-Komf.-App.-Wohnung direkt an Meer f. 4 Pers. ab sofort frei. Abrens, Hanseat II, 2633 Grömitz Blankwasserweg 48, T. 04562/74 42

Garmisch-Partenkirchen Neu erb. Komf.-Ferienwohnungen, ruh 1g. (2-5 P.). J. Ostler, Gästeh. Boarlehof Brauhausstr. 9, Tel. 08821/5 06 02 **Bayreuther Festspiele** 

#### Schwarzwald Schleswig-Holstein

Titisee/Schwarzw., 2-Zi.-Fw. ildbalk., 69 m², ruhig, Hs. 70,-, Zs 50,-, IS 30,- DM/T. inkl. NK v. Garage T. 07 i 53/

M/Sgelweide

Das herrlich gelegene, individuelle, in seinem besonderen Stil einmalige und führende Haus in HINTERZARTEN mit Ferienwohnungen im exclusiven Landhausstil und mehreren Gesell-schaftsräumen. achalteräumen. Gr. Farbprosp. St 07852/5040+1737 Familie Witte, 7824 Hinterzarten

preiswerten Ferienhausern.

Schöne Ferienhäuser an d. Spitze Dänemarks f. 1983 Bis z 18, 6, v. ab 20, 8, Häuser 300,- DM

Skogensvej 221 DK-9982 Anibosk Telefon 0045-8-48 81 50 Ferleeböuser in Dänemark lusel Bornholm

Komfort-Ferienhäuser auf Bornholm und Seeland frei in Hauptsaison. Güngt. Preise im Juni u. Sept., Farb-katalog in Deutsch (108 S.) kosteni. BORNHOLMS SOMMERHAUS-VERMITTURG DK-3770 Allinge, Havnegade 2 Telefon 00453/98 05 70



Ferients, b. Valencia/Span.

\* IBIZA-ALTSTADT \*

Iblza, Ferienhaus mit Swimmingpool. Tel. 92131/75 27 97

BIZA Akstadt-Luxuswohnung in Spitzeniage verm, 02633/97334

SPAMIEM, DERIIA / COSTA BLANCA Herrl. gel. Linrusbungalow, eig. Schwimmbad 8:4 m. gr. Patio, Barbe-cue, Solarium, gepfl. Garten. Garage. TV u. Stereoani. 1. 4-6 Pers. v. Priv. zu verm. VS 100, /HS 125,- DM p. Tag. Keine zusätzi. Nebenkosten. Angebo-te unter WS 55475 Welt am Sonntag. Postf., 2000 Rbg. 36

Colonia San Jordi

10 Minuten von unberührten Strän Ferienwohnungen zu ver außerhalb der Salson.

(Sr. Bonet) Plaza Europa 4 Colonia San Jordi (Mallorca) Tel. 00 34 71/65 54 45

lbiza, Ferienappts.

Tel. 07621/529 99

umh. Lage, jegl. Kft., Pool, Auto, 3 Schl'zl.; 030/314 38 02 Ibiza, Cala Tarida enbung. für 4 Pers.; dir. am Me Schwimmbad, noch Termine freil Tei. 089/15 48 73 od. 26 34 66

Ruhige Villanlage direkt om Meer 4 Schlafriume, 2 Bider (bis 8 Pers., Kin-fer sngenehm), Tel., TV, Minisolf, Swim-ningpool, Juni 1983 frei, Verm, inkl. 2x wchti. Putzfrau für 1200,- DM. Tel. 02871/38578 Gran Canaria (Puertorico)
mealow mit 2 Schlafzimmern ab DM
- igi, mit Reinigung, Information Tel.
0211/35 18 10 od. 57 31 36 Penthouse Näbe Tarragona, am Strand, bis 5 Pers, frei außer 9, 7.–30, 7, 83, Tel. 030/87 68 59

lähe Sta. Bulalla, Ferienwhg, für 4 Pers, ir. am Meer, Schwimmbad, noch Termi-ne freil Tel, 989/15 42 73 od. 26 34 66 COSTA DEL SOL — NAHE MALAGA partement zu verm., 1. 2-4 Pers., dir. Strand, m. Schwimmbad u. Tennis-platz. Tel. 85422/424 85

zu, App. in Finca u. Einzelhs, v. Priv. nahe Sandbucht. T. 040/86 54 21 Costa Brava / Tossa Bungalow, 6/7 Pers., 120 m² u. Garten, 600 m Strand, 500 m Einkaufamögl., DM 2700,- fuil/Augast. DM 1700,- Juni/Sep-tember, evil. Kaufmögl. Tel. abends: 00331/336 08 17

Nerja / Costa del Sol /illa m. Gart, langfr. zu verm., 600,- Du ntl. J. Butzbach, Chilches, Urb. Puerta de Hierro Nr. 60

IBIZA

Bungalow am Meer, beste Lage in Siedlg, ohne Bochhsr., Sauna, Rneipp-, Moor- u. Thermalbad, Fango. Eigenverantw. Anwendung, kein Kurbetrieb. Bungal., tägl. 52 DM bzw. 70 DM, Nachsaison ab 1. 11. 35 DM bzw. 50 DM. Casa Flores Apart. Postal 95 Porto Cristo Costo Biones, Colpe-Meruiro, Kft.-Bun-gal. in Villempark b. 16. 7. u. ab 8. 8. frei. Tel. 06123/62 950

1B1ZA gr. Hs. m. Pool, PKW, Meeres-blick, Hanglage, 2u verm. Tel. 0511/ 81 01 13

Mallorca Wohning, bestehend aus 3 Doppelzim-mern, einem Wohnraum, Küche, WC und Garage in Puerto Follensa. 100 m zum Strand, zu vermieten. Tel. 9281/77 45 27, Mo. ch 8.38 Uhr

Ibba/Ca'n Furnet Bad, eines m. Wohnzi. u. Poolben. Tel 040/220 23 09 ab 14 Uhr Teneriffu Whg. bel Puerto verm. 0228/66 22 66

Supervilla m. allem Komf., über 20 Betten, v. April bis Nov. zu verm. Tel. (0203) 24 390 od. 028 41/16 202

#### Dänemark

DANEMARK — AUCH IN DER HOCHSAISON FREI !!
tiberal a.d. Rordsee, Ostsee, Uniford, Inseln schline, Idnderfreund, Ferientiduser leder Preislage, Grosser Rabatt bis 25/6 n. ab 13/8, Ausführlichster Ketalog mit u.a. Grimdrissen il. Fotus. Freundliche, perstialiche Beratung. Aut. Buro SONNE UND STRAND. DK-9445 Abbybro 00458-245600

GARANTIERT HÄUSER FREI AM STRAND
, Gehen Sie schneif und sicher - 30 hreie Angebote m. Bild werden für
unsene EDV ausgesucht, Sofortige, kostenibee Zusendung. Biltte
personenanzisht nicht vergessen. Häuser überall in Denemark.
Dänische Sommerhaus Vermättlung Seft 1963
Kongenspade 123, DK-6700 Esbjerg, Durchwehl 00455 12 28 55

Dueodde

100 m² Kft.-Ferienhs. m. 12 000 m² Grdst. -500 m bis zum Strand -3 Schl'zi. m. je 2 Bt., sep. Gåste-Zl. m. 2 Bt., 2 geschützte Terr., Tel., frei v. 1. 5.-16. 7. 83. Tel. 02102/831 36

insel Als (Alsen) Dänemark, Ferlenhäu-ser, Whg. a. Bauernhöfen. Nord-Als Turistservice, Storeg. 85-s. DE-6430 Nordborg, 00454/45 16 34 Dämemork/Nordjötland, Lekken, Luxus-baus m. 2 Fer.-Whg., oben 670 DM, unten 520 DM, beide I. 4 Pers., m. Rl. und all. Komf. 100 m v. Meer. frei bis 9.7. und nach 6.8. Tel. 00458/88 11 99

Sommerhaus in Nordjütland bei Sæby (Nerrekiit) zu vermieten, max. 4 Personen. Stube, el. Küche, 2 Schlafzim-mer. Badezimmer mit warm, und knit. Wasser. Strandgrund direkt zum Katte-gat. DM 350., pro Woche in Hochsaison. Hinzuwenden: S. Voldstedhind, Vinran-kevej 7, 2906 Heillerup.

NW-Seeland Lumsaas. Komfortferienhaus für 12. Naturgrund. 200 m zum Strand. Frei 167–8/8. Binzer. Nörretans 73. DK-3460 Birkerőd, 7el. 0045-2-81 84 78

Dānemark, wo es am schönsten ist - Landschaft um den Limfjord und Thy. Mieten Sie sich Ihre eigenen vier Wände in komfonablen,

Auskünfte u. Prospekt: Orschel-Verlag, Malvenweg 4, 5000 Köln 80, Tel.02 21/63 70 11

Droningmolie, mod. Sommerhs. a. d Nordküste Seelands zu verm. DM 520. inkl. Ford. Sie Unterl. bei M. Böhm, Aprie allee 3, 3057 Neustadt a. Rübenberg

Dänemark Sommerhaus NW-Seeland, sehr mod. 4 Schlatzim, 8 Betten. Hochge-leg. Grundstek. m. schön. Seebl., schwach bevölk. Gebiet, 300 m.z. Strand u. Wald. Pro Woche 650 DM. Aug. u. Sept. zu vermieten. Tel. 00452/80 39 58

Ferienhäuser/ Dänemark

Graffs Kall Inch wa Graffs Kallog anfordern. Häuser ganzjähnig tre. Nord- und Ostsee. Vermadung seit 1960. DAN-INFORM KG. Schleswigerst. 69 2390 Flensburg Telston 0461-97021

FERIENHÄUSER Dänische Ostsee-Insel LOLLAND -FALSTERS



JETZT SONDERPR. Gratiskat + Direktymtg. n. d. Skandia. SKANDIA, 2390 Flensburg Marsweg 23, Tel. 0461/636 19

Schweden

Schweden Ferlenhäuser, Blockhäuser, Bauernhöf Katalog anfordem I I I Box 117, S-28900 Knislinge, T. 004644-606 WEGGIS

Schweiz.

AROSA/Grunbünden (Schwelz) Aparthetal Hof Arosa Im Sommer 1983 vermieten wir wunderschöne Appartements für 2–6 Personen. Hallenbad und Sauna im Hause, Tennisplatz und Tennis- und Squashballen in der Nähe. Wochenpauschale schon ab Fr. 400,-. Reservationen: Tel. 60 41 81/31 15 76

Riviero des Vierwaldstätterses herri, gel. komf. Ferienhaus, 135 m<sup>2</sup> 3 Schlafz., Bad, Dusche, gr. Wohnz. innen- u. Außenkam., voll einger. Kü che m. Gesch'sp., Waschm., Sauna TV 8 Progr., Tel., Doppelgar., 18 km v. Luzeru. Freie Termine: 15. 4.–27. 5. DM 130,- tägl., 11. 6.–23. 7. u. ab 13. DM 180,- tägl. inki. NK. Mind-aufenth. 14 Tg., Tel. 0041/41/932375

Rotherublick": Die Top-Appartements bis 6 Personen. Großes Hallenbad, Ten-nis- und Squashhallen Tel. 004181/31 02 11

Films/Loox Perienwohmung zu vermieten Tel. 02101-519184 + 518917

Saas Fee/Schweiz Ferienhaus zu vermieten. Tel. 02101-51984 + 51817

Houte Mendaz b. Verbier Wollis, 1308– 3380 m 2-ZL-Ferienwhg., 3–5 Pers., gr. Hallenbad, ruhig, nahe Zemtrum, Som-merski, ab 231 str plus NK-Woche, Tel. 0041-56-22 11 57 abends

Braunwald autofreier, alphner Ferienort, mod. Ap partements, 2–8 Betten, ab DM 350,-/p Wo. Reservierung: 0041/1/863 16 05

Frankreich

#### Komfortable Ferienwohnungen in urigen Kärntner Bauerndörfern.

Ruhig und ldyllisch gelegen. Ideal für ungezwungene Ferien mit der ganzen Familie. Urig und traditionell eingerichtet – aber mit allem Komfort. Bauerndorf Bauerndorf Schönleitn Seeleitn Sie wohnen in Ferle Sie wohnen in Ferien- nische, Dusche, V wohnungen mit Koch- Belkon, 2 Wochen Be wormungen mar koch- belkon. 2 wochen nische, Duschbed, WC. Mietpreis für 3 Per Bei eigener Anreise zahlen 4 Personen vom 27.8.-17.9. zu-b DM 660 ab DM 660.

St. Paul de Vence/Côte d'Azur

Côte d'Azur

zwischen St. Tropez + Le Lavandou App. + Hämser (Meeressicht, 800 m z. Strand), April, Mai, Juni Sonder-preise: Woche (4 Pers.) ab DM 489,-

lmmopart GmbH, Stadumstr. 65, 228 Westerland, Tel. 04651-50 21

Ihir Spezialist für France -Villen, Apparlaments, Hotels an allen Klisten alnschi. Konsika – aus@hriicher Bildhatalog

Süd-Korsika

Prachtvolle Villa direkt am Strand in Privatpark: 8 bis 10 Pers., noch frei Mai, Jum. Sept. Monatsmiete Mai/ Sept.: 2900 DM, Juni: 4000 DM. Ser-gent, 21 Rue Barbusse, F — 75005 Paris, Tel. 0033.1/340.84.00 morgens

FERIENHÄUSER Atlantik-Mittelmeer Bretagne - Aquitaine - Landes Côte d'Azur - Languedoc Costa Brava (Spanlen)

JEAN JAVA (Spanien)
JEAN JACQ GmbH
HONSELLSTRASSE 8
D - 7640 KEHL AM RHEN
26 07851 73001 (10 0753 852)

Côte d'Azur

Geigelsteinstraße 18 · D-8210 Prien/Ch., Telefon 9 86 51 / 37 96 + 19 50 · Telex. 525 457,

Sonniges Frankreich

besondere Ansprüche

HÄUSER AM MEER

GOLF v. ST. TROPEZ

Motor- und Segelboot kann

mitgemietet werden.

BAVARIA Y.S.V. GmbH Ismaninger Str. 106 8 München 80

Agence Française

Friedhofstraße 25 7000 Skutgart 1 Tel. 07 11/25 10 10 25 10 19

Parin : gespart: DM 470,-

Buchungen: Kärntner Bauerndörfer, A-9500 Villach Widmannsgasse 43 · Postfach 41 oder in jedem TUI-Reisebüro

Cap d'Agde Carnon, La Grande Motte, ginstige Preise. Große Auswahl an 1-, 2und 3-Zimmer-Wohnungen bis 4. Juni zn
mieten. Ab DM 250-, für 4 Personen pro
Woche. Wir werden Sie in Frankreich
empfangen. Prospekte kostenlos von
Agence Dukat Rés, Port Carnon, Appt. 86,
342 80 Carnon, Frankreich, Tel. Carnon, Frankreich, 0033 67 68 39 04

Södfrankreich – Car Perienwohnungen und -häuser noch frei. Wittke, Hebelstr. 13, 7614 Gengenbach. 97803/23 32, sonntags erst ab 15 Uhr Südfrankreich, gr. Landhs. mit 5 Schlafzi. Côte d'Azur bei Cannes, Ferienwo

gen von Privat zu vermieten. Tennis + Schwimmbad. Les Bois d'Amont, F-06820 Grasse/Cabris, Tel. 003393/60 52 82 Côte d'Azur, Haus frei. Tel. 04841/3338 Cote d'Azur, 4-Zi.-Villa, Bucht v. S. Tro-pez, prächtiger Meerbl., 9, 4.–16. 7. zu verm. Tel. 08104/77 91 Golf v. S. Tropez, Bungalow, 3 Schlafzi, 2 Badezi, Mecresbl., Tel. 089/641 10 94

Cote d'Arser, exkl. Wohntagen, 130 und 65 m<sup>2</sup>, zw. Nizza und Antibes, dir. am Strand, ab April 83 zu vermieten, Yacht-hafen und Tennis in unmittelbarer Nähe. Amr. Tel. 06136/50 91 Frühling Côte d'Azar zw. St. Tropez u. St. Raphael, ruh. Hangl., herri. Meeresbl., Kft.-App., 4 Pers. v. 11. 4. bis 30. 4. u. 2 Pers. v. 11. 4. bis 22. 4. frei. Tel. 040/796 25 31

Urlaub an der franz. Südatlantikküste? WIR sind DIE Spezialisten Ciub Allantique Beauner Piatz 5 — Postfach 273 D-6140 Bensheim 1 — Tx 468481 06251 39077 und 39078

FERIEN IM LANGUEDOC-ROUSSILON

Zu verm.: sehr komfortable, möblierte Appartements. Textil- mid
FKK-Strände. Nettopreis pro Woche.

Locap S.A., B. P. 526

P.34300 Cap d'Agde
Tel, 00 33 67/94 71 46 – Fs. 480 582 F

Ursula Lotze verminelt für Vacances France VF sorgfältig ausgewählte Ferienhäuser, Villen und Wohnungen an allen französischen Küsten. Telefon: 0211 / 58 84 91

Mimizan — Plage/Atlantik Südwestfrankreich

Neubau-Komfort-Ferienthäuser zu ver-mieten, direkt vom Eigentümer, 4 oder 6 Personen, April-Oltober. Prospeits, Anfragen: "Les Hamesux de Mimizen" Pierre Manmiller, 42 Av. du Cournet – 40200 Mimizan, Tel. (003358) 08 03 36, oder Haute Vue, 64160 Mortsas, Tel. (003359) 33 41 22

Italien

DM 400, 4 Pers.; DM 515, 6 Pers.; DM 650, 8-10 Pers. Fewo. 14 Tage a. d. it. Adria, nah a. Meer. Aber nur bei Buchung ab 18. oder 25, 6. Auch zu end. Term. günstig. Preisel Gratiskatalog d. Hildeg. Herbst, 040/631 50 29 + 631 06 31 Ferienhaus am Badestrand, bis 24. 6., ab 15. 7. frei (nicht 5.–19.8.). 06151/66 23 21 Riccione, 2. Badeort Italiens, 400 Ferienwoh ab DM 359 D. W., 2.—16, 7., 13.—27, 8.
40 % Nachlafi. Spätsaison DM 139, Wir
schicken auch DM 4 Telefonvergitung.
10 % Einführungsrabsti! Zahhung in 8 Tagen nach Ablauf v. d. Reise.
Reiseb. Adria Holiday, Doorwerth-M.,
Tel. 0039/54 14 83 04. Staati. geprüft.

Nymana/Ancona/Ital. Adria Perienhäuser am Meer zu vermieten. Telefon 92101/51 91 84 + 51 89 17 Lago Maggiore, Perienhaus für maz. 6 Pers., Kamin, Ölzenkralheizz., v. Privat. Tel. 040/656 28 00

Surfrevier Sardinien

Lago Maggiore Porto Valtravaglia, Villa mit Garten, Pan-orama, all. Komfort, 4–5 Pers., Surfen, Tennis, Bootssiip i. d. Nähe. DM 90.-/Tag. Ganz 83 Termine Irei. Tel. 06205/78 33

LAGO MAGGIORE Troumsificub Cannero Panoramablick, Miete/Kauf 045 32/62 45 Park-Hotel Marina di Ravenna einmalig an der Adria, 2000 m² Pinien-park, Tennisplätze, Swimmingpool, Bog-giabahn. Menfiwahl, gr. Privatstrand, inkl. Prospekt, 0621/79 24 68 und 79 79 63

#### Österreich

Ferienwohnung in Bad Hofgastein

für 2 Pers., gr., Südbelk., Sauna I. Hs. emizückend einger... nabe Berghelm Thermal-Hallen- und Freibed/Kurzen trum. Tel. 040/538 52 45 od. 04851/67 8 Sellam See Santiani

Lago Moggiore, Perienhs. 5 (6) Personen. Tel. 05931/1 21 54 Logo Moggiore, Brissago, 2-Zi-Kft -App. Seeblick, Sauna, Hallenbad, Telefon, Parb-TV, an ansyrachsvolle Gäste zu verm. Frei 21. 4. bis 16. 6. u. ab 17. 9. 83. Tel. 6551/3 10 21 u. 84 99 **Yelden/Wörthersee** omf. Ferlenwing., 2 Do'schlafzi., K/II Wohnr., Terrasse, eigenes Seebad, Ho je, frei. Tel. 0201/42 06 49

Lagano/Seeblick v. Stelermerk Fewo frei. Tel. 04122/820 10 Veterativermense, 3-22.-Fericat-Whg., komfortabel u. gemilti: Fari-TV, Radio, Tet.; Gar.; 2. Dusche-WC; Sw'poot; gr. Balkon; Südhangiage m. Panotzmabl. mif Wörthersee, Kara-wanken; von Priv. z. verm. (big 5 Pars.). R. Bruck, Dörerstr. Z. 2000 Homborg 52, Tet. 948/89 30 33 in Mürren, 1668 m G. M. Jerser Oberland/Schweiz

günstig zu vermieten im Som 1983. Großes Chalet, 25-42 Bet geeignet für Gruppen oder Schu Kleines Chalet 8-12 Betten, Wohn im nemerem Chalet, 3-8 Betten Auskunft erteilt Hotel Jungfree Cb-3825 Mürren, T. 4041 56 55 28 24 omerferies Beatenberg

them Wandergebiet oberhalb Thuner Se laken. Alle Wohn, mit Bad, Küche, Fanh-TV SH 3803 Beatenberg bei Interlaken Tel: 0041-36-412121

Ferien in Crans/Schweiz

Preiswerte Komfortwohnung, 2 Zi., Kü., Bad, 4 Betten, Sonnenterrasse, ruhige, schöne Lage, 2geschossiges Hans. Tel. 92234/786 24

Algarve/Portugal max. 6 Pers. Ganz in der Nähe schönster Badebuchten.

Bungalows f. 2-4 Pers. ab DW 90,- pro Tag zu vermieten. Preisg. Flüge können ver-mittelt werden. Tel. 0451/50 18 12 Dänemark/Frankreich/USA Perienhäuser, Sörensen, Dorfstr. 36 A 3012 Langenhagen 8, Tel. 0511/741011

BAHAMAS

CEYLON
Gästehans Chandra, Mt. Lavinia Nema
Beach Haus, Trincomalce/Ostk. 1 Woche
0/F p. DM 105,
Tel. 07 11/715 79 94

KORFU -Reisen, 2 Hamburg 13, Johnallee 8, 040/44 30 34 Villen, Ferienh., Hotels mit od. o. Anna

Wir haben in diesem Jahr wieder ein große Auswahl an Ferlenhäusern und Ar partements für Sie zusammengestellt Vor- und Nachselson stark reduziert Preise. Kostenloser Farbkatalog von CASA ALGARVE, informationsbüre für Deutschland S. Bayley c/o K. Potempa, Birmattenstr. 22, 7808 Preiburg-Tiengen, Tel. 07684/22 75

**FerienWohnungen** 1500 Objekte in Frankreich, Italien, Jugoslawier, Osjerreich, Spenier inter-chalet 7800 Freiturg - Blaniarckales 2a Tel. (0761) 210077, Telex 7721644

STEIERMARK in unberührter Landschaft, an der Traumstraße Europas gelegen, können Sie in gut ausgestatteten Ferienwohnungen einen unbeschwerten und erholsamen Urlaub verbringen. Tennisplätze und ein behelztes Schwimmbad sind vorhanden

6S 270,- bis 6S 360,- pro Tag. LuBmann, A-8922 Gams bei Hieflau/Steiermark Teleton 00 43 36 37/205

3-6-Bett-Appartements von

Kärnten Ossischer See alleinstehendes Hans, 2 Wohng, für je 4 Pers., Südhang mit Blick auf See u. Ber-ge. Tel. 0531-33 55 50

#### Verschiedene

Termine noch frei: 31. 5. – 18. 6. 83; 19. 8. – 9. 9. 83 Telefon 02941/68 72

Fisrista, Goffisiste, Lox.-Bungalow/Bar. 2 Do'schizi., 2 Bäd., antom. Kü., exkl. Ten-nis., Golf.- u. Schwimmanl., 3 350/Wo. (Mai-Okt.). Näheres Tel. 640/722 60 61, abds. 04104/58 28

ismael, priv. Fer'wo. in Netanya zu ver-mieten. Anf. Wunsch auch andere Orte. Tel. Uldali 040/604 76 00

ALGARYE

St. Lucia Karibik
Ferienvillen ab DM 800,- pro Haus u.
Woche für 4-6 Personen, an wunder-schönem weißem Privatstrand, Haus-mädchen incl., deutscher Besitz.
Tekston (8 28 28) 28 54

Sonderungebot! 14 Tage Juni n. Sept. ab 700,- DM, 14 Tage Hampisais. ab 900,- DM pro Pers. mit Fing. Tel. 0461/2 32 02 auch nach 18 Uhr

**KRETA Sandstrand** erienwohnungen. Roswithe Jöller, chubertweg 2, 4052 Korschenbroich 2, Tel. 02161*1*67 26 40, auch Sa. + So.

Florida ungalow, 3 Schlafzi, 2 Bäd., m. ol, dir. a. Strand. LTO Ziehfugha-Tampa, wöchentl. 1000,- DM. Tel. 0209/4 SO 93

irland

nhäuser in all. Landesteilen v. Massen. P. J. König, Karl-Hallo-Str. 91, 58 Hagen 1, 02331/88682 Skiathos (en Doppelvilla privat zu vermieten. 5 Doppelzi., 3 Duschen + WC, herri. Aussicht, 5 Min. 2 Strand. Für 2 Fam.

Telefon 96298/12 18

90 neu erbaute 2- bis 3-Zimmer-Ferienwohnungen direkt am Nordseestrand. Frühstücks- und Aufenthaltsraum. Gemütliche Bar. Tennisfelder. Minigolf. Tiefgarage. Fordem Sie Prospekt an: Kon. Astridbaulevard 5 2202 BK Noordwijk. Ruf 00 31-1719-19220



arraftem eats **NOORDWYK - HOLLAND** 

oder FS 39101 Huis ter Duin NL

Noordwijk and Katwijk aan Zee Kompl. Ferienhäuser, Wohnungen, Appartements u. Bungalows zu vermieten. Zimmer m. Frühstlick od. Halbpension in privat od. Hotel frei. Alle in Meeresuähe. Geben Sie bitte an: Personen: u. Schlafzimmerzahl Ferienhousvermietung Rodolf Scheff Gubbl, Postf. 201914, 36 Wupperini 2, Telefon 6202/33 72 89

#### **ANZEIGEN-BESTELLSCHEIN** für FERIENHÄUSER und -WOHNUNGEN

Anzeigen in dieser Rubrik kosten bis zu einer Höhe von 30 mm einspaltig bzw. 15 mm zweispaltig DM 9,72 inkl. MwSt. pro Millimeter, ohne Wiederholungsnachlaß. Für ihre Bestellung können Sie diesen Abschnitt verwenden.

An DIE WELT/WELT am SONNTAG, Anzeigenabteilung, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36. Hiermit bestelle ich eine Anzeige für die Rubrik "Ferienhäuser und Ferienwohnungen" in der Größe von \_mm hoch \_\_\_\_\_spaltig (Spaltenbreite 45 mm).

in der WELT sowie am darauffolgenden Sonntag in WELT am SONNTAG erscheinen. Anzeigenschluß ist jeweils montags, 14 Ulm, vor dem

Erscheinungstermin. Straße/Nr.

Der Text meiner Anzeige soll lauten:

Die Anzeige soll am Freitag, dem \_





we we will be a second of the second of the



HOTEL
HOTEL
HOTEL
HOTEL
1-39017 Verdins h/Schenne oberta. Merun 1-3901 

potel Gittenberg 159817 Schennarsägtirel, 1598

Daterres

Variable of

建物 医骨髓切迹

# opstug

totgostein

Marthur Pe

gewiese. HP Inkl. Prühstücks- u. Salatbuffet ca. DM 52.-/80,- Baumbilte-4.-10, 5. 1983 ca. DM 60.-/70,- Inkl. div. Veranstaltungen. Pension gemütl. Perlempension mit allem Komfort, Prei- und Hallenbad. HP inkl. Prähstücks- und Salatbuffet ca. DM 31.-/59.-

Urlaub im Eisacktal/Südtirol eroffinete 37-Betten-Familienhotelpension, komfortable Zimmer mit tog und Dusche/WC, gutgeführte Käche und Hausbar, Sonnenterrasse Freischwinmbad. Jeden Samsteg mit dem Wuf Ansfüg zu einer duslen Sädiroder Specklause auf der Pamilienalen. Diemstags auf der sterrasse Grillabend mit Musik und donnerstags Spaziergang im destribt mit Besuch bei Househnitzern Preis 1e Person Hr 1gl. 42, DM, 7 tags. 38. DM. Als Gast begrüßt sie gern Laitacherhof, Fam. Obexer. 1-38043 Klausen, Ruf 1039-472-47635



"Königlichen Urlaub" im neuen Hotel für gehöbene An-sprüche Inmitten von Obstgar-ten! Sonnenbalkonzimmer m TV. Sonnenterrasse, Hallen- u Freibad. Whirl-Pool. Sauna. Sola-rium Tielgarage Frühstucksbuf-fet, internat Kuche m Menü-wahl Terrassencafé, Eisdiele. I-39012 MERAN (SÚDTIROL) LAURINSTRASSE 24 Durchw-Tel 0039/473/46 0 86

HP ab 72.- DM Tennis+Thermalbad

MALCANTONE

Den See geniessen, die Berge erleben

zu Wasser, zu Land und in der Luft.

**RIVIERA** del

Das sonnige Wanderparadies am Luganersee mit 300 km Wanderwegen, die in einer vielfältigen Seen-Hügel- und Berglandschaft die schönsten Ortschaften

des Malcantone miteinander verbinden. 26 malerische Dörfer und Klimakurorte, Sesselbahn

Verkehrsbürg, CH-6987 Casland Tel. 004191-71 29 86

Monte Lema (1624 m), zahlreiche Sportmöglichkeiten

SUDTIROL

Südtirol – Tip für Kenner

Hotel Schloß Sonnenburg b. Bruneck/Pustertol Gepfl. Haus, romant. Atmosphäre, gemütl. Stuben, Hallenbad, Sauna. Solarium, Pitneßt., Sonnenterr., Liegewiese, Parkpl. b. Haus, reichh, Prübstlicksbüfett, vorzügl. Küche, erles. Weine. HP schon ab DM 59,- Tag/Pers. Nutzen Sie auch verläng. Wochenenden

I-39030 St. Lorenzen, Pr. Bz./k., Tel. 00 39/4 74/8 63 99 oder über: olpetour, Postfach 1124, 8130 Starnberg, Tel. 0 81 51/20 91-94.



Das sympathische Hotel in Panorumakage, 1999.

Tel. 00394 7579 57 35

In zentraler, sehr ruhiger, unverbauter, sonniger Lage; alle Zi. m Bad/Dusche, WC, Tel., Safe, breitem Bafkon, Hallesbad (28° C, Jet-Strömung), Souna, Solanium, FitneBraum, TV (2DF und ORF), Lift, Freibad, Liegewiese, HP Lire 27 000 – 42 000 inkl. reichhaltigem Frühstücksbuffet, Menüauswahl, Salatbuffet, familiare Führung

Pension \_traggard" — St. Pankruz/Ulten bei Meran (Südtkrol)
Ganzjährig geöffnet, Komfort f. jd. Anspruch. Zimmer mit Balkon, Du., Wc. Hallen
bad. Sauna. Solarium, Pitnefr. Parh-TV, Liegewiese, Parkpl. Haustaverne. ruh
Sonnenlage (750 m). intern. Kü., auch Diät, ideal f. Wandern — Touren, Skisportgelinde in päckster Wish. lände in nächster Nähe. I-39010 Aktbreid-Ulteutel (BZ), Tel. Direktwehl v. BRD 9039475/78143

PENSION PANORAMA, I-39017 Schemm (oberh. von Merun). Tel. 0839 473/3 94 85. Verdinserstraße 49; Pamilienbetrieb in ruhiger. schöner Aussichtslage am Sonnenhang. Alle Zl. m. Bad/Dusche. WC. Balkon; Hollenbod, Lift, Liegewiese; idealer Ausgangspunkt für Wanderungen; HP DM 40.-484. Inkl. erweitertem Frühstück. vom 15. 4.-15. 7, 1983 DM 35,-/42,



פוחפר מבינה ישחופ gen Umgeburg, inmitten von Chatgarten miteinem einmeligen Blick auf die Kurstadt Meran und die herri Bergwelt. Urser im Trofer
Stil gebautes Haus (nur 20 Beiten) biete alle
Voraussezungen für einen erfotsamen Unlaub Farmitare Betreuung, begunne Balkonzimmer im Bed-20 Vic. – Solartum Baden
Wandern, Ausruhen, Unser Angebot v. 9.4 –
7.7 83 HP Lit. 25 000 be 25 000 cs. DM 4549-. Noch freib Platze bis 20.4 ab 16.6 –



The state of the s

Lugen use Lift. TV. Cale and Weinstilerl Tennisplace in reich ser Vahe DM 48.- 52.-Bes. and Dir. W. and A. Zuegg HOTEL SCHWARZER ADLER 1-30011 Lana, Meran Tel: 0059 + 75, 51106 and 515 +2 



GARDASEE

GARDASEE, App. Hotel WIELAND, 37010 Terri del Benaco, Tel. 003845-722 53 09. direki am See, Schwimmhalle, Swimmingpool, Lift, Sonnenterr Abgesch Parkplatz, Privinstrand, App. mit Balkon und Seeblick, Halts-Teilpension oder nur App. Fam Detrieb

LOCARNO Der Klimakurort am Lago Maggiore in der Blütenpracht von Kantelien.

Azaleen, Mimosen, Magnotien und Glyzinien, Sudliche

Atmosphäre unter Palmen und Zypressen. Zuhlreiche Möglichkeiten für Ausfluge und Wanderungen in den

Alle Sportarten (Golf 18 Holes), Erholung, Konzerte,

Prospekte, Specialprospekt Hotel-Pauschal-Arrange-ments ab 3 Tagen, Ferienwohnungslide beim

22. Mai: Blumonfest mrt Blumonkorso

## Tessin

wird jedem Anspruch gerecht: 2400 Songenstunden im Jahr, 50 hoteleigene und 5

öffentliche Schwimm- und Strandbäder, alle Sommer soorgaten, zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten auf dem Sae und miden Bergen, interessante Pauschalen und Wendenwochen, Spielkasings Kursaal und Campione, Alschikluba und Discos, aber auch kunsthistorische
 Schätze und die wertvolle Gemäldesammlung Thyssen
 sowie viels kulturelle Veranstaltungen erfüllen alle Ihre Erwartungen

Auskünfte, Pauschalen, Buchungen: Verkehrsbürc, CH-6901 Lugano, Tel. 004191-21 46 64

thre Ferien: jeden Tag ein neues Ziel

Wander- und Sportferien: Tennis - Reiten - Fischen - Klettern - Baden - Soccia agut essen - fotografieren

Auskunft über Hotels, Familienpensionen, Feriennäuser, Camping und Ferienkolonien erhalten Sie

durch des El Offizielles Verkehrsbürg ETVL, CH - 6950 Tes 1 Tel. 004191-91 18 88

Das unberührte Schweizer Ufer des Lago Maggiore hat viele Vorzüge: Naturnahe - Stille - mediterranes Klima und üppige Vegetation, Blick von überall auf das Maggia - Delta mit Locarno und Ascona. Von hier aus lassen sich Ausflüge machen, Wanderungen, Wassersport betreiben. Internationales Orgelfestival Juni - Juli (8 Konzerte) Auskunft und Prospekte:

## VALLEMAGGIA

das grösste Wandergebiet des Tessins.

Wenige Kilometer von Locarno und Ascona. Naturstrand am Maggiaufer. Gasthöfe, Ferienwohnungen, Campingplätze. Organisierte Wanderwochen: September und Okto Prospekte und Auskunft: Ente Turistico Vallemaggia, CH-6673 Maggia Tel. 004193-87 18 85

Airolo - Biasca Airolo - Bedretto

Am Fusse des Gotthards Ideale Gegend für ruhige Ferien. viele herrliche Spazier- und Wanderwege
 Ausgangspunkt für die berühmte Wanderung "Strada Alta" TENERO

Für herrliche Frühjahrs- und Sommerferier auf den schönsten Campingplatzen der Schweiz am Lago Maggiore.

Unvergessliche Wanderungen im prächtigen Verzascatal – dem schönsten Hochtal im Tessin. l neue Tennisplätze, Surfing, Wasserski,

Auskunft. Ente Turistico di Tenero e Valle Verzasca, CH-6598 Tenero - Tel. 004193-67 16 61

#### Verkehrsbüro, CH-6600 Locarno Tel. 004193-31 86 33 - Telex 84 61 47 BRISSAGO und RONCO ASCONA

Ein Juwel unter den Schweizer Ferienorten im Süden Ihr nächstes Urlaubsziel am Lago Maggiorel

Casino - Kursaal, Lido mit Hallenbad.

Auskünfte und Prospekte. Verkehrsbüro Ascona/Losone, CH-6612 Ascona Tel. 004193-35 55 44 - Telex 846 085 - etal

## Auskunft: Ente Turistico Leventina, CH-6760 Faido Verkehrsbüro CH-6574 Vira, Tel. 004193-61 18 66 Tel. 004194-38 16 16

#### LUGANO

Hotel du Lac-Seehof \_ugano-Paradiso

ine kleine Welt für sich, aber eine Welt für alle! Birekt am See gelegenes, modernes Haus. Alle Zimmer it Seesicht und üblichem Komfort. Eigener Park-Jazz (50 Autos), prosses beheiztes Schwimmbad (30 x m, Mai - Sept.), Sauna, Massage, Solarium, Wasseri, Windsurf, wöchentliche Veranstaltungen, eöffnet vom 26. März 1983 bis Z. Januar 1984. Arlangen Sie unseren Prospekt mit Preisliste.

s. CH. u. C. Kneschaurek (Familienbetrieb) 1. 004191-5419 21, Tx. 79 555

#### lotel Bellevue au Lac Lugano \*\*\*\*\*



25 Jahre **Familienbesitz** 

NZEIGEN-BIST hlemmer - Frühstück, Grill - Terrasse, themmer - Frühstück, Grill - Terresse, sheiztes Gartenbad. Private Parkplätze. He Woche Sangria - Party und Gala - Dinner L Arrangement inbenritten The Manual Arrangement inbegriffen.

Arrangement inbegriffen.

Familie Charles



## UGANO PRENDISO

is gepflegte kinderfreundliche Familien-Hotel oderner Komtort, schöne Aufenthaltsräume, bacher subtropischer Garjen mit Beittem Schwimmbed und Griff. Park platze. Annes Haltenbad mit Ein tetlgaragen via -à-vis. poliche Leitung durch die Besitzerfamilie Miller, CH-6900 Lugano-Paradiso 004191-54 14 12, Tales 79 365

he Gemütlichen in Lugano: IARNI TORRE

Familie Wolf Tei, 004191-51 56 21 ARM ATLANTICO ? Familie Girodat Tel. 004191-51 29 21 relse: Fr. 30.- bis Fr. 48:- mit Frühstück r treuen uns auf Ihren Annut.

37 EL COLIBRISMA
3-8974 ALDESAGO-LUGANO
36: - Sonne - Erholung
36: - Sonne -Shrzer Jahr geoffnet.

ter: Familie A. Damushi - Zappi Tel: 004191-514242

#### LUGANO

\*\*\*\*\* Hotel Excelsior 6900 Lugano



Modernes Erstklasshaus im Stadtzentrum an der Seepromenade. Bar – Restaurant – Grill "Riviera". Konferenzräume bis 100 Personen (Simultanübersetzungsanlage).

Auskunft und Prospekt: G. Rezzonico, Tel. 004191-22 86 61, Telex 79 151 STRANDHOTEL SEEGARTEN

In schönster Südlage, direkt am See. Beheiztes Schwimmbad. Moderner Komfort, Garten-Terrassen - Restaurant. Genflente Küche, Garage, Parkplätze.

Besitzer: M. und R. Huber Tel. 004191-51 23 21

GRANDHOTEL
VILLA
CASTAGNOLA
AU LAC
ruhige Lage, geoflegter Park,
Tennisplatze, Hallenbad, Park platze.

Grand Hotel Villa Castagnola au Lac CH-6906 Lugano, Tel. 004191-51 22 13

HOTEL FEDERAL CH-6900 LUGANO

60 Jahre Hotel Federal Runiges, gepflegtes Familienhotel in zentraler Lage. 50 modern eingerichtete Zimmer, alle mit Bad. Dusche/WC, Radio und Telefon, Freundliche Bed.enung, mit lebendiger Gastlichkeit und gemütlicher Atmosphare, Nach altem Familienbrauch "Allegra" wurden wir Sie gerne herzlich willkammen heissen. Dir. Familie R. Galliker, Tel. 004191- 22 05 51

## Montefiore

Inmitten eines subtropischen Parkes schwebt wie ein Balkon über Lugano in 330 m Höhe am Mt. Bre das Hotel Ihrer Träume. Sie geniessen eine einmalige Aussicht über Stadt und Alpen. Beheiztes Schwimmbad - Liegewiesen - Part ing. Neu renovierte Reihen-burgalow's mit gediegenem rustikalem Komfort. Erlesenes aus Küche und Keller. Fordern Sie unseren Prospekt an.

A. Bucher, Hotel Montefiore CH-6974 Lugano-Aldesago, Tel. 004191-51 36 21 HOTEL GARNI MARINA\*\* CH-6900 LUGANO-CASSERATE

Modernes gepflegtes Haus. Alle Zimmer mit Bad/WC oder Dusche, Radio und Telefon. Parkplatze und Garagen, 2 Min. von Seepromenade, Lido, Halianbad und Tennisplätzen entfernt. Mässige Preise. Bes.: Fam. H. u. C. Külling, Tel. 004191-51 45 12

#### LUGANO und UMGEBUNG

KURHAUS CADEMARIO (Klimahōhe 350 m u. M.) Warum nicht Ferien zum Nutzen Ihrer Gesundheit? Traumhafte Aussicht über das Luganersee-Gebiet. Beheiztes Schwimmbad - Saune - Massage -Gymnastik usw. Arztliche Konsultationen, Therapien und Diaten (Krankenkassenbeitrage).

Neu: 

 Ausbau der Zimmer 

 Neues Restaurant Neue Arztpraxis und Labor Chefarat: Dr. med M. Hlava, Prospekte: P. Keller, Dir Kurhaus CH-6936 Cademario, Tel. 004191-59 24 45 Ganzes Jahr geöffnet!

#### **LUGANO** und **UMGEBUNG**



CH-6983 Magliaso - Lugano Ihr Ferienparadies im Grünen

Direkt am 1. Abschlag des 18 h. Golfplatzes von Lugano. Ruhige Lage inmitten einer grossen Park-anlage. Hotel im Landhausstil, Zimmer mit allem Komfort, Beheiztes Schwimmbad. Vorteilhafte Golfwochen, Für Kunstbeflissene -Wanderer - Surfer günstig gelege Prospekte und Auskünfte: F. Christen-Erni Tel. 004191-71 34 71

#### Hotel Residence Gardenia \*\*\*\*

CH-6987 CASLANO-LUGANO Tel. 004191-71 17 16, Tx. 79 258 GARD CH

Das Hotel für Individualisten Idyllische, ruhige Lage – Wohnkomfort mit dem Charme der Antike – Park mit Schwimmbad und Sonnenterrassen – Sportpavillon mit Indoorgolf – Massagebad – bei Golf, Tennis, See – eigenes Grotto - privater Parkplatz -leichte Küche mit nur marktfrischen Produkten

Persönliche Leitung: Hans + Gaby Schnidertin

HOTEL MIMOSA CH-6987 CASLANO-LUGANO Gemütliches Familienhotel

Fr. 390.- für 2 Personen.

mit südlicher Vegetation und ebener Lage. Grosser Park - Liegewiese - Kinderspielplatz -7 Tage Halbpension ab Fr. 270.-

Reservation: P. Erni, Besitzer, Tel. 004191-71 14 64

BELLEVUE - BELLAVISTA CH-6926 LUGANO-MONTAGNOLA Neues modernes Haus, in aussichtsreicher, ruhiger Lage über dem Luganersee (450 m ü. M.). Gepflegtes Restaurant - Sonnenterrasse - grosser Park - alle Zimmer mit Kochnische und Bad. Wochenpauschale ab

## G. Keller · Ceccarelli, Tel. 004191-54 65 41



Oberhalb Vira am Lago Maggiore liegt unser Bungalow-Hotel für ungezwungene Ferien. Alle Zimmer mit Dusche oder Bad, WC und Terrasse zum See. Halbpension ab Fr. 69. – bis Fr. 94. –.

HOTEL CONSOLINA CH-6575 San Nazzaro am Lago Maggiore

Familienhotel direkt am See mit eigenem Badestrand -Boots-Anlegestelle - Spezialitäten - Restaurant -Fanorama - Terrasse.

Halbpension ab Fr. 46.- bis Fr. 58.-Tel. 004193-63 23 35 Familie E. Togni, Bes.

## LOCARNO

bei ASCONA

Tel. 004193-65 11 70

Die Perlen am Lago Maggiore

mit ihren berühmten Inseln.

Verkehrsbüro CH - 6614 Brissago 2

#### KOMM INS ARCADIA AL LAGO Neu im Illalie

Direkt an der Seepromenade. Großzügiges Wohnerlebnis in 90 Hotelappartements. Tessiner Restaurant und großartige Grillterrasse

Tanz-Café, Garten-Pool, Tiefgarage für iedes Appartement

Eröffnungsangebote anfordern!

CH-6600 Locamo Lungolago G. Motta

Tel. 004193 - 31 02 82 Ein Hotel der FEWOTEL AG



HOTEL NAVEGNA CH-6648 MINUSIO- Locardo Idyllische Vorzugslage direkt am See. Neu renoviertes Familienhotel

Strand - Seeterrasse - Bootssteg - Liegewiese - private Park plätze - Selbstgeführte Spezialitätenküche. Juni-Sonderangebot (1. Juni - 7. Juli 83) Halbpension mit Dusche/WC ab Fr. 59.— Auskuntte/Prospekte: Fam. Ravelli-Barmettler, Tel. 004193-33 22 22

#### **ASCONA**

Hotel Monte Verità \*\*\*\*



 Park (75 000 m²) mit altem Baumbestand Alle Zimmer mit jedem Komfort Swimmingpool (30°). Tennisplatz
 Gratis-Bus nach Ascona (3 Minuten) Telefon 004193-35 01 81, Tx. 846 209 CH-6612 Ascona



HOTEL Komfortabel ausgestattetes
Familienhorel mit herrlicher
Aussicht über Ascona, die Berge
und den Lago Naspiore und den Lago Maggiore Nahe Seepromenade.

Grosszügige Zimmer, alle mit Bad/WC, Radio, TY auf Wunsch, Selbstwahltelefon, Frigobar und Balkon, beheiztes Hallenbad, Solarium, Sauna. Dachgarten. Liegewiese in subtropischem Garten. Parkplätze. pension ab Fr. 63.—

Direktion: S. Gehrig, Hotel Moro, CH-6612 Ascona — Tel. 004193-351081



Modernes, geoflegtes Haus in schönster Sudlage mit Lift und Garage, Swimming-Pool – Sauna – Park – Liegewiese, Alle Zimmer m/Bad, Balkon und Seeblick Halbpension ab Fr. 66.-

Auskunft und Prospekt: Peter A. Witzig Telefon 004193-35 35 77

## **LOCARNO**



3 x FERIEN

weil RUHE: grosser Park , Blumen , Wiesen , Wald . Palmen, ausgedehnte Spazierwege, aussichts-reiche Südlage weil SPORT: grosser Swimming - Pool (27°). 3 Tennisplatze mit Beleuchtung, Boccia. Jogging, Fitness, Ping-Pong, Swingball weil UNTERHALTUNG: Konzerte, Barboque,

Gala - Abende mit Tanz, Gartenparty's mit exotischen Spezialitäten, Ausflüge ... ... echte Ferien sind Hotel ganzjahrig geöffnet

Reservation: Hotel Esplanade, CH - 6600 Locarno Tel. 004193 - 33 21 21, Telex 846 146 ESPL

#### HOTEL \*\*\*\* **QUISISANA**

CH-6600 LOCARNO

Fitness

Neu renoviertes, mit allem Komfort ausgestattetes Erstklasshaus, Umgeben von subtropischem Garten mit Terrassen. Nächst Stadtzentrum.

Alle Süd- und Südwest - Zimmer mit Bad oder Dusche,

Balkon, Telefon, Radio und Minibar, TV auf Wunsch. Gediegene Bar, Restaurant. Komfortable Aufenthaltsraume. Beheiztes Hallenbad und Solarium. Gedeckter Parkplatz.

Ganzes Jahr geoffnet Prospekte und Auskunfte<sup>-</sup> R. U. Schällibaum Tel. 004193-33 61 41 - Telex 84 60 20 QUIS

#### Hotel \*\*\*\* **Dellavalle** und Casa Carmine

CH-6645 LOCARNO-BRIONE Ferienhotel in ruhiger Aussichtslage
 Schwimmbad (29°) - Sauna - Solarium

Tennis - Boccia - Gartenschach -Liegewiesen - Grill - Gartenrestaurant - Bar • Farb-TV - Videothek 7 Tage Halbpension ab Fr. 476.-

Unser Spezialangebot. Ab 2 Wochen Ferien im Hotel Dellavatle erhalten Sie eine Gutschrift für eine weitere Woche gratist

(Garni, gültig für Nov., Dez., März) verlockende ticino-Ferien... Senden Sie mir bitte Ihre Unterlagen.

Vorname

Einsenden an: HOTEL DELLAVALLE CH-6645 Locarno - Brione, Tel. 004193 - 33 13 21

ITALIEN

**ABANO THERME** 

**GRATIS** 

#### OSTERREICH



Die feine Art, Bier zu genießen... im Hotel "Krone" in Lech

Dem ältesten Gasthaus Lechs mit einer 100jährigen Gradition. Das Äußere der Krone hat sich dem Wandel der Zeit angepaßt. die stilvolle Atmosphäre ist die gleiche geblieben.

A-6764 Lech a. Arlberg Tel. 0043/05583/2551

Sommerurlaub in Kirchiandi — Steiermark schön u. ruhig gelegener Ort in den Eunstaler Alpen. Eigenes gehelztes Schwimm bad im Garten, Sauna, Solarium, Ponyreilen, Tischtennis, Fahrradverleih, Kinder spielzimmer u. Spielplatz, schöne Wanderwege u. Ausflüge, eigene Landwirschaft großteils Komfortzimmer/Radio/TV. Prospekte! Gasthof-Pension-Fößleitner, A-8931 Kirchlandl, Tel.: 0043-3633/227



## Sporthötel Royal

egenciane bezit ricce. dormation A-9871 Seeboden, Mistatter See/Karnten d 0043/4762, 81714, Telex 0047/48122



157 km markierto Wanderwege
Hallenfreibad, 3 Tennisplatre, Minight, Fahrradvertein, 1000 Gistebetten, Urtaub am Bauemhof, gell Halbs, Garze u. 11: Tagewanderungen Ausfürge nach Wien, Wachau, Manazell u. Admont-Gesause Nachtilgung bis 30 6, für Kinder bis 10 J. m. Zi. der Einm grafts.
Information: A-3345 Göstling a.d.Ybbs, Gemeindeamt, Tel. 1042-7484-2204 u. 2440

Göstling a.d. Ybbs

HOTEL JAGDHOF, Fam Borbath, A-3295 Lackenhof Otscher

Gemütliches Komforthotel in absclut ruhiger Lage im Talschluß, waldrei-che Umgebung, 800 m – Ötscher 1500 m. Mariazell 30 km. 1 Wo. HP inkl. Hallenbad VS DM 300.-. HS DM 340.-. Diätmenü, Frühstücksbuffet. Gemüt-liche Aufenthaltsräume, Sauna, Fitnassraum, Liegewiese, Sonnenterrasse. Tennis und Hallenbad neben dem Haus. Geführte Wanderungen mit der Wirtin – Sommerfeste. Hausprospekt anfordern.

Die Rotweinmetropole, Gratisprospekt – Kurverwaltung Sauerstoff-, Kohlensäure-, Luftperl- und Thermalbäder Telefon 8043/22 52/77 43





Für alle

wären. W

he sich auf ihre Urtaubsreise freuen ode erienerinnerungen auffrischen wollen, ind die "Reise-Welt" in der WELT und



P.R. Die Italien Spezialisten Steinheitstrasse 8/1 - 8000 München 2 Tel. 089/529892 - Telex 5214296 PRITO

ANSCHRIFT:

ICH interessiere mich für:

Neuheit!! In MONTEGROTTO TERME - SPORTING CENTER Via Roma 123P-Der einzigste THERMAL Kur-Camping in Europ 80 000 om für Roulotte, 4 THERMAL SCHWIMM- v. KINBERSAGS auch HOTEL mit allen THERMAL Kurph, Tennisplatz, Beociatah Tischtennis, Restaurant, Selfservice, Diskothek, Geoffnet ab 1.

MILANO MARITTIMA (Adria)
HOTEL ADRIA
ERSTKLASSIG MIT 2 THORSPLATZEM
Direkt am Privatstrand ohne Zwischenstraße. Schöne Zmmer m. Meeresblick. FROMSTOCKSBOFFET. Menu à la carte. Überdachter, bewachter u. beleuchteter Parkplatz. Vollpension ab DM 50. Tel. 0039/544/
983424. Auskünfte. Tel. 0621/792468,
Mannheim

Erstid. am Privatstrand. Zimmer m. Du./WC. Balkon, Meeresbi., Mendauswahl, VF Wind-Surf-Benutzung inh.: Vor. n. Nachsalson L. 25 500; Mittels. L. 30 500; Hochs L. 36 600, Vor. n. Nachsals. Strandgeb. grutis. T. 0039/547/82004, priv. 36 44 19

HOTEL PRESIDENT

#### TOURISTIK



Entdecken Sie die ungewöhnliche Atmosphäre der finnischen Metropole und lassen Sie sich an Bord der Finnjet, einem der komfortabelsten Passagierfährschiffe der Welt, verwöhnen.



Buchung in Ihrem Reisebüro

- Gratis-Coupon --Ich wurde Helsinki und die Angebote für Helsinki-Reisen gern näher kennenlemen: Schicken Sie mir bitte das neue 4-farbige "Helsinki-Journal".

Straße: Ort: Ausschneiden und einsenden an. Finn Versand-Dienst, Eimenharstelt 6, 2000 Hamburg 50

Nach Korsika oder Sardinien mit Ihrem Auto!! Jetzt können Sie auch Sardinien, mit unseren Korsika Linien mit einer FREIEN PASSAGE\* Bonifacio Palau, erreichen. corsica ferries Sardinia ferries Um mohr zu wissen. :üllen Sie diesen Goupon aus, w.
SOGEDIS BP 239 · F 20294 BASTIA ·

AMERIKA FLUGREISEDIENST GMBH 6000 Frankfurt/Main 70. Malländer Str. 23, Tel. (06 11) 68 20 44 ABC-Flüge\* von Frankfurt nach

| Chica                    | igo                      |                       |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Hinflug-<br>Datum        | Anmelde-<br>schluß       | DM-Preis<br>p. Person |
| 28. 5.                   | 28. 4.                   | 1199                  |
| 4. 6.<br>11. 6,          | 5, 5.<br>12, 5.          | 1239                  |
| 18. 6.<br>25. 6.         | 19, 5,<br>26, 5,         | 1399                  |
| 2. 7.<br>9. 7.<br>16. 7. | 2. 6,<br>9. 6,<br>16. 6. |                       |
| 23. 7.<br>30. 7.         | 23. 6.<br>30. 6.         | 1469                  |
| 6. 8.<br>13. 8.          | 7. 7.                    | <del> </del>          |
|                          |                          | I                     |

4. 8. \* 30 Tage Vorausbuchungsfrist und vielen weiteren Zielen! Fordern Sie unseren Prospekt an, oder fragen Sie Ihr Reisebüro

1399

**FLUGBÜRO** 

Rembertiring 43, 2800 Bremen 1 Preiswerte Fernflüge nach USA/Kanada/ Fernost/Australien und Südamerika. Ein Anrul lohnt immer: Tel. **0421/32** 19 86

## **MALTA TOTAL** vom Spezialisten!

Tage bereits ab DM 631,-Prospekt, Beratung und Buchung FERIA-MALTA-REISEN 8000 München 40 / Markistraße 17 Telen 5 216 561 Telen 5 216 561 1000 Düsseldorf 30 Gnetsenaustraße 67 Telen 02 11/46 21 03 Telex 8 588 456

Agypten Spezialist Klassische Rundreise 15 Tage ab 2250,- DM Nil-Kreuzfahrten (MS Sheraton)

11 Tage ab 2795,- DM **Agypten und Matta** lage mit Besichtigung ab 3198,- DM **Malta** 8 Tage mit Hotel und Flug ab 1685,- DM Bitte fordern Sie unseren

Prospekt an.
NILREISEN SANGAK KG

Steinstr. 19a, 2000 Hamburg

Teleton 040/33 81 10

Preiswerte Flüge in alle Welt Jakarta 1630.- Santiago 2425.-Bangkok 1455.- B. Aires 2425.-Manula 1845.- Rio/Rectte 2195.-TOUR-PLAN-REISEN - 5300 Bonn 3 K.-Adenauer-Pl. 15, 0228/461663

Bei Antworten auf Chiffre-Anzeigen immer die Chiffre-Nummer auf dem Umschlag angeben.

Die große Reise in das Reich der Mitte Kleine Reisegruppe unter Leitung eines Sinologen. Frankfurt - Peking Xian - Nanking - Wuxi - Shanghai Guilin - Kanton - Hongkong - Frankfurt. Termin: 12. 6. - 2. 7. 83. VP in China. Reisepreis ab DM 7280,-.



Komforturlaub in Irland in wenigen kleinen Hotels der Spitzen-klasse. Golf. Fischen, Reiten, Ausflüge. Ein echter Insider-Tip. Z. B. 2 Wo. HP m. Linie ab Düsseldorf u. Leihwagen ab DM 2800.- Privattours, Hauptstr. 13a. 6393 Wehrheim, 06081/5 90 62

Florida's
für nur
1628 DM
(leikl. Flog)
Eine Woche zw. 9. April u. 14. Juni 83
direkt an der Hollywood-Beach, inkl. Flug
ab Frankfurt – 1-Zi-App. für 2 Pers.,
Verlängerungswoche pro Pers. 195 DM
Detaill. Informationen von

**actionade** Crreisen Spezialveranstalter von Banken-Sonderreisen Sofienstraße 14



livella

· La Voile d'Or • und • Oliva •

Bar al Lago - Hotel-Bar - Pianist Freiluttbad - Lido direkt am See Hallenbad - Sauna - Massage Wasserski · Boote · Windsurfing kindergarten mit Betreuung ngress-Tagungs-und Banketträume

Hotel Olivella CH-6922 Morcote Lago di Lugario Tel 004191 691731, Tv 79535 Dir Manifed und Christina Harger

Singapore 1595.- Toronto 1095.-

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

**Grünes Licht** 

für

schnelle

JAHN-Sager!

chen, Übern /Frühst. Abflug am 19. 4. 83 sb **DM 1107,**-

Hotel Odyssess - 2 Wochen, Obern: Frühst. Abflug am 19. 4. 83 ab **DM 969,**-

Stud. Continental – 2 Pers., 2 Wo., HP, 50% Kinderermäßi-gung, Abflug am 17, 4, 83

Hotel Zita - Zarzis, 2 Wochen, Vollpension, Abflug am 19, 4, 83 ab **DM 998**,-

Naxos Beach Club - 2 Woche Halbpension, Abflug am 23, 4 83 ab DM 1187,

Alle Preise pro Person ab/ bis preisgünstigstem Flughaten, Unterbringung im 02 (fells nicht anders angegeben). Wir flegen ab Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt und München. Beratung und Buchung in Ihram Reiseburg.

de Jahn Reisen

ab DM 1305,

Insel Mallorca

insel Djerba

Insel Sizilien

**Insel Kos** 

**Insel Samos** 

# Rund-um-Japan-Kreuzfahi Zu Japans berühmten

USA

Treiding-tours 12 Tge, bis 6 Wo, ab DM 920,-USA — Fly and drive —

22-Tage Expert.:
The Far West DNI 3450, (mid. Flug)
USA — Hospitality bours,
Gastfamiliensufenthalte,
Fancher-Ferlen,
Farmer-Ferlen,
Stractforen, Elline

Segein iz Irland — um den FASTNET ROCK Segelkreuzfahrten in Kustennähe von CROOKKAVEN mit Eigner/Kapitän in einer traditionellen Holz-ketch (12 m). 4 Kojen. Kinder willkommen. IR 70. (ca. DM 230) p. Tag. Zusätzliche Unterkunft im Hause d. Kapitäns. Einzelheiten von: Capt. PITCAIRN, Crookhaven, West Cork. Republik of Ireland, oder Tel. 00353–28–35153 (Herr Beukenkamp).

Fernflüge ab Beneiux 3. Bangtok 1160,-, Los Angeles 1295,-2165,- – Borziat's Fernreisen Thewaitstraße 12, 624 Königstein Telefon: 06174-5605 od. 22838

Stätten und Städten durchs Japanische und Gelbe Meer.

Eine kleine Anzeige für zwei außergewöhnliche Kreuzfahrten

Zwei besondere Reisen für Japan-Kenner Zwei besondere Reisentür Japan-Kenner oder Kreuzfahrer, die es werden wollen. Rund um die Japanischen Haupfinsein, durch die einmelig schöne japanische In-landsee, das Jepanische und Gelbe Meer bis nachfab Inchon/Kores. Zwei Länder, zwölf Städte, unvergeßliche Sehenswür-digtelten, tiefe Embliche in Geschichte und Treiffing einer anheimpienter. und Tradition einer geheimnisvollen Re-gion ... verbunden mit dem Charme und

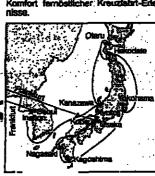

uns-Kontinentale Flugreisen Brem (seit 1968), 2800 Bremen 1 Postf. 101 623. T. 0421/34 95 46

Preiswerte Filige -- weltwelt z. B. Chicago ab 1895,- DM Tel. 0441/88 49 81

Billigflüge

die Postleitzahl

Viel Abenteuer, aberwenig Risiko.

Ausgangsbasis für alle Landginge ist ein Kreuzfahrtschilf mit dem Ständard und Komfort eines europäischen First-Class-Hotels. Und zwischendurch viel Erholting auf See. Ohne Kofferpecken, ohne Trais-wasser. Nahmnos- und Hotelricke. Mit wasser, Nahrungs- und Heinem Hospital und mediz

30.6 und 14.7.1983 18 Tage ab DM 10.235 WiChillis: Buchen können Sie bi

ullen Reisebüros und namha vetanstaltern. Pearl Cruises of Scandinavia Postfach 303621 - 2000 Hambu



**Pearl of** 

#### 68s: 12.466 9FT - Lingo 163 m - Brollo 20 # -estzung: 210 - Papamiters: 486 - Umbay 1981-41 GRIECHENLAND-FLÜGE '8 ab MilC, STR, DUS, FRA, HAN, NAJ in Direkting - Abilitys jumits on Victorials **美国建筑** KRETA 450,-BETTERNA, W. KORFU **⇒ 101** 400.-

\_armax 620;-

MAN WEXTE

ALIEN NEUSEE

\*\* \*

Sun Million

GSE-Reiseservice, Tel. 0611/49 03 1

SANTORIN AM 658,-Zu jeder Anschrift gehört #AWTS Reisen

KANADA-FLUGE 28661/13281 8035 GAUTING - LEO PUTZWEG 17

SprachKurse/SprachReise England · Irland · USA · Barbados · Frankreich · Italien · Span Programm: SSF GmbH · Bismarckallee 2a · 7800 Freiburg · Tel.0761 / 2100

SUDAMERIKA-FLUGE HIN und ZURÜCK 2.100,00 1.800,00 2.400,00 2,400,00 Bogota Lima Santiago Asuncion Buenos Aires Rio de Janeiro 2.400,00 2.300,00 Tel. 0421/23 92 45 Tx. 24 58 41

Nach Schweden und Norwegen via Dänemark Schiffsreise von Grenaa nach Varberg, wo man wegen der Sehenswürdigkeiten bereits seinen eitsten Aufenthalt einleg – weil's dazugehört senenswürdigkeiten bereits seinen eisten Aufantheit einlegen-sollte, für einen PKW einschließlich siler Insassen (Hin- und Rückfahrt) in der nur per 130 **Nebensaison** (bis 16.6.83/ab 8.8.63) Hauptselson (17.6.83-7.8.83)



Weitere interessante Angebote (hin und zurück): Caravan: Nebensaison Dill 230,-/Hauptsalson Dil Elnige Abfahrten mit zusätzlichen Rabatten Außerdem günstiger Durchgangstarli nach Finnian (Turku oder Helsinki) ab Stockholm wit der Sil JA Life Buchungen in ihrem Reisabüro! ...

Informationen auch durch KARL GEUTHER & CO., Postf. 1054 49, 2800 Bremen 1, Tel. (04 21) 31 49 70 is. 3 Varberg-Grenaa-L

#### SCHWEDEN

Pony-Reitferien
an der schwedischen Kuste
Retusterricht für Ihre Kinder im Sommer 1983. Anerkannte Ausbildungsperiode 7-10 oder 12 Tare, max. 14 Schüler:
Kurs, Volipension, Mindestalter 9 Jahre.
Fordern Sie Prospekte an.
Juri und Tove Lovén
PL 225, 26030 Voličkru/Schweden

SCHWEDEN

Bootsurlaub + Ferienhaus die ideale Kombination. – Erleben Sie Schweden zu Wasser und zu Lande. Ergänzen Sie Ihren Bootsurlaub durch ein oder zwei Wochen im gemittlichen Ferienhaus. – Fordern Sie ein für Sie "maßgeschneidertes" Inter Holiday-Angebot an. Durch Ihr Reisebüro oder von INTER HOLIDY AS, Likk Kungsgutun 1, S-41108 Göteborg, Tel. 084631/13 67 57 Cannes/Côte d'Azur

Lux.-Villa in Privatpark, Meeresblick, Swimmingpool, alle Zi. m. Bad/WC, Air-cond., stilv. Ausstatt., Dopp.-Zi. inkl. Frifist. 130-150 DM, deutsche Leitung. T. 06436/4935 od. 06476/621 Einf. ZI. m. HP auf Bauermhof an südfranz. Atlantik: Reiten, Segeln, Surfen, Teunis, Kinderrabatt. Info: "Meniquet". F-40660 Moliets, Tel. 00 33-58-48 52 28

Liebe Leser

Schreiben Sie bitte die Chiffre-Nr. mog-lichst deutlich, wenn Sie auf eine Chiffre-Anzelge antworten. Sie ersparen sich damit Zeit und unndtige Rückfragen.

FRANKFEICH









die A

Office du Tourisme BP 161 44504 LABAULE Ce alles FRANKERE II tel.(40) 24,34,44



#### HACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMAN

kampi bestätigte Juri Kaspa-kampi bestätigte Juri Kaspa-lasinen guten Ruf. Beljawaki kampf bestätigte Juri Kaspaseinen guten Ruf. Beljawski
jihr ihn in der zweiten Hälfte
Wettlempfes kein gleichwertiGegier mehr. Bei einer
niste Führung war der Wettaf bereits nach der 8. Partie für
and praktisch entschieden.
ne beste Partie spielte der ne beste Partie spielte der ste WM Kandidat (von vielen er nächste Gegner von Kar-favorisiert!) in der 5. Runde: Damengambit.

IBANO THE

DRIA

Damengambit.

Kasparow - Beljawski

1 d5 2c4 e6 3.5c3 Sf6 4.cd5:
51.55 1.67 6.63 h6 7.1.h4 9-0

1 b6? (Diese Fortsetzung ist
21 empfehlen. In der wohl
anten Tartakower Variante\* lamengambits wird nach den n Ld4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 Le7 5.e3 0-0 6.Sf3 h6 7.Lh4 b6 Le7 5.e3 0-0 6.Sf3 h6 7.Lh4 b6 digemein die Antwort Sd5: als chtige Fortsetzung betrachtet d für weniger gut gehalten – lanach entsteht eine mit die-lanach entsteht eine mit die lanach entsteht entsteht eine mit die lanach entsteht eine mit die lanach entsteht entsteh 7.Dc7 Lc8 28.De5 h4 29.Se2

Dh5 30.Sc3 g3 31.f3! Te8 32.Dd5:+ Le6 33.Dd6 Lc4 34.Sd5 Te6 35.De6:+! Se6: 36.Sf6+ Kf7 37.Sh5: Lf1: 38.Kf1: aufgegeben. Kasparow spielt völlig anders – seinem Stil treu viel aggressiver!) 9.Sf3 Lb7? (Dies halte ich für einen Fehler – Le6! nebst c5 bietet bessere Chan-cen, die Partie auszugleichen!) 19.8-9 c5 11.Se5 Sbd7 12.Lf5!? (Der alte amerikanische Meister Pillsbu-ry pflegte in ähnlichen Positionen ry pflegte in ähnlichen Positionen mit 12.14 nebst Tf3-h3 fortzusetzen, mit 12.14 nebst Tf3-h3 fortzusetzen, Kasparow bevorzugt einen rein taktischen Weg:) Se5: 13.de5: Se8 14.Lg3 Sc7 15.Dg4! De8!? (Schwarz hat bereits Schwierigkeiten, da g6 wegen 16.Lg6: oder 16.e6 nicht in Betracht kommt. Der beste Ausweg wäre vielleicht die Abgabe eines Bauern – Lc8 16.Tad1 Lf5: 17.Df5: Dc8! 18.Sd5: Sd5: 19.Dc8: Tac8: 20.Td5: Tfd8 – wegen des Tac8: 20.Td5: Tfd8 - wegen des Doppelbauern ist der Mehrbauer nur schwer zu verwerten.) 16.Ld?! Dd8 17.Tad1 h5 18.Dh3 h4 19.Lf4 Dd8 17. Tadl h5 18 Dh3 h4 19.1.14
Lg5 (Natürlich geht g5 nicht wegen
20. Dg4 Kh8 21. L.15! usw.) 20. L15 g6?
(Verliert schon forciert – notwendig wäre L.14: 21. ef, aber auch hier
hat Weiß die starke Drohung Se4!)
21. Se4! L14: 22. ef4: gf5: 23. Df5: de4:
(Erzwungen, da nach f6 24. Dg6+
Kh8 25. ef Dd7 26. Sg5 entscheiden
würde.) 24. Dg4+ Kh7 25. Td8: Td8:
26. Dh4:+ Kg8 27. De7! e3 (Tac8
28. f5) 28. Te1! ef2:+ 29. Kf2: Td2+
30. Te2 Te2:+ 31. Ke2: La6+ 32. Kf2
Se6 33. f5 Sd4 34. e6! Tf8 (fe 35. f6)
35. Dg5+ Kh7 36. e7 Te8 37. f6 Se6

38.Dh5+ Kg8 und Schwarz gab gleichzeitig auf angesichts der möglichen Folge 39.g4 Ld3 40.g5 b5 41.h4 c4 42.Dh6 b4 43.h5 c3 44.g6 und Weiß gewinnt.

Lösung vom 25. März (Kf2, Tc3, Le2, Sc6, Bb5, d4, e3, f3, g3, h2; Kg7, Tb2, Ld7, Sd2, Bb6, d5, f7, g6, h7):

1. Lg4: 2.Se5 (Nach 2.fg? folgt natürlich Se4+) 2. Lf3:! 3.Te7 Le2: 4.Ke2: (Jedoch nicht 4.Tf7:+ Kg8 5.Ke2: Sc4+ nebst Se5: und gew.) Sc4+ remis. Sc4+ remis.

Johansson – Hebden (London 1982)

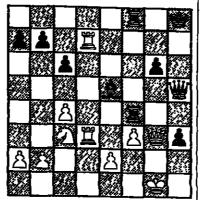

Schwarz am Zug gewann (Kg1, Dg3, Td3, d7, Sc3, Ba2, b2, c4, e2, f3; Kh8, Dh5, Tf4, f8, Le5, Ba7,

#### DENKSPERE

Studie Nr. 7/83

♠A5 ♥DB7 ♦B10982 ♣863

BRIDGE

en Wests "6 Cœur" greift Nord reff-Dame an Wären Wests en besser gewesen, wenn sich Grant Trumpf-Ausspiel entschie

Lösung Nr. 6/83

ewinnt wie folgt: Auf Cœurbeibt der Tisch klein! Jetzt Gefahr gebannt, daß Ost zu Stich kommt und Treff Der Tisch nimmt Karoiel und setzt den Pik-Buben it bleibt klein. Es folgen s (Sud wirft Karo), Cœurper, Pik-As, Karo-As, Karoreper und Pik zum König. ....Ost mit Pik-Dame, kommt Atout zum Tisch, Cœur-As, chnapper, Karo-As, Karound Pik zum König.) Zum und elften Stich zieht der ie beiden hohen Karos ab; d gibt die beiden kleinen er Tisch hat jetzt noch Herz reuz 4, die Hand Kreuz AD. t verloren: Er kann nicht itig Cœur-Dame und den II. n Treff-Könighalten. U.A. maltes Linnen wird so genannt.

Magisches Septagramm

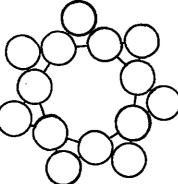

Wie müssen die Zahlen von 1-14 auf die Eck- und Schnittpunkte des Septagramms eingetragen werden, damit dieses "magisch" wird?

Gar nicht schwierig! Finden Sie eine Lösung der Glei-

chung: ABCACDAEF +CBADCAFEA Mit etwas logischem Überlegen ist das recht einfach zu finden!

Arithmogriph

2, 3, 4, 5 ist mehr als sieben, munter ist 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9, 10, das ,schieben' Soldaten oft, und meist zu zwein. Von 1-10 ist's weltbekan

Zahlenakrobatik

Die Gleichung 14=2+9-1+4 ist si-cherlich richtig. Verblüffenderwei-se ist es mittels einer einzigen, konsequent durchgeführten Änderung möglich, die Gleichung vollkom-men zu verändern; trotzdem bleiben alle Zahlen an ihren Plätzen stehen, und auch das Ergebnis bleibt richtig!

Auflösungen vom 25. März Räumliche Vielfalt

Der 3x3x3-Würfel enthält sich selbst, 8 2x2x2-Würfel (an jedem Eckpunkt einen) und 27 kleine. Insgesamt sind es also 36 Würfel. Blitzgewitter

Auslöser für Zweitblitze "achten" nicht darauf, wie hell es ist, sondern nur darauf, ob sich die Helligkeit sehr schnell ändert. Dies ist ein typisches Kennzeichen für Blitz-licht!

Prime Primzahlen Wenn man die Ziffern der Primzahlen 11, 13, 17 und 31 in umgekehrter Reihenfolge aufschreibt, erhält man wieder Primzahlen!

REISE • WELT
MAGAZIN FUR DIE FREIZEIT
mit Auto, Hobby, Sport, Spiel Verantwortlich: Heinz Horrmann

Birgit Cremers-Schiemann. Godesberger Allee 99, 5300 Bonn 2

|                                   |                                    | undel                    | _                                  |                                     |                             | <del>,</del>                       | <del>-</del> -              |                         | Stadt                               | Stadt i                     | _                                      | <del></del>                 | T                                 | 3                 | 7                                      | · .                               | _                                | سبب                                 |                          |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| afghan.<br>Exkönig                | Poten-<br>tat                      | weibl.<br>Vor-<br>name   | ukrain.<br>Volks-<br>stamm         |                                     | L                           | von<br>geringe<br>Große            | semit.<br>Volk              | 15                      | on der<br>Ober-<br>pfatz            | Wort-<br>tem-<br>berg       | Abi. f.<br>Dezi-<br>meter              | griech.<br>Göttin           |                                   | Schwer<br>metall  | ein<br>Erdter                          |                                   | Fluis<br>durch<br>Sara-<br>gossa | Bew.<br>Groß<br>britan<br>niens     | Zeit-<br>akter<br>Mz.    |
| <u> </u>                          | ·                                  | 14                       |                                    |                                     |                             |                                    |                             |                         | Haupt-<br>stadt v<br>Athio-<br>pien | -                           |                                        | •                           |                                   |                   |                                        |                                   |                                  |                                     |                          |
|                                   |                                    |                          |                                    |                                     |                             | Gelieb-<br>ter der<br>Aida         | 2                           | 2                       |                                     |                             |                                        |                             |                                   | frz,:<br>Bruder   |                                        | 1                                 |                                  |                                     |                          |
| Musik-<br>stück                   |                                    |                          | phöniz.<br>König                   | -                                   |                             |                                    |                             |                         | ròm.<br>Góttin                      |                             | U-Bahn<br>in<br>Paris                  | -                           |                                   |                   |                                        |                                   | rom.<br>Quell-<br>nympho         | . 7                                 |                          |
| Haupt-<br>stadt in<br>Europa      | -                                  |                          |                                    |                                     |                             | mittel-<br>frz.<br>Land-<br>schaft |                             | Fecht-<br>waffe         |                                     |                             |                                        |                             |                                   | Abk, f.<br>Stuck  |                                        | Figur d<br>Qua-<br>drille         | -                                |                                     |                          |
| 1000                              | 12                                 |                          | Bi-<br>schofs-<br>műtze            |                                     | Staat i.<br>West-<br>afrika | -                                  |                             |                         |                                     | 18                          | ehem,<br>dt. Re-<br>sidenz-<br>stadt   |                             | nord-<br>lichste<br>dan.<br>Stadt |                   |                                        |                                   | 9                                |                                     |                          |
| Land-<br>enge<br>von Ma-<br>lakka |                                    | ak-<br>iran.<br>Volk     | _                                  |                                     |                             |                                    |                             | Schu-<br>ster-<br>nadel |                                     | griech.<br>Buch-<br>stabe   | -                                      |                             |                                   |                   |                                        | russ.<br>Schrift-<br>striller     |                                  | Operet<br>te von<br>Goetze          | produ                    |
| Wâld-<br>chen<br>Stadt            | 16                                 |                          |                                    |                                     | schloß-<br>ähni.<br>Gebäudi | <br>                               | Schiffs-<br>zubehö          | <u> </u>                |                                     |                             |                                        |                             | Stirn-<br>schmuci                 | selten            | arab.<br>Staat                         |                                   |                                  |                                     |                          |
| in der<br>Cham-<br>pagne          | die<br>sieben<br>Atlas-<br>tochter | Name<br>für<br>Irland    |                                    | tschech.<br>Name<br>Prags           | -                           |                                    |                             | 5                       |                                     | agypt.<br>Gott              |                                        | ind.<br>Volker-<br>gruppe   | -                                 |                   |                                        | 13                                |                                  |                                     |                          |
|                                   | •                                  | •                        |                                    |                                     |                             |                                    | frucht-<br>bare<br>Ebene    |                         | Haten<br>Alt-<br>Roms               | -                           |                                        |                             |                                   |                   | Fluß<br>durch<br>Bern                  | -                                 |                                  |                                     |                          |
| weibl.<br>Kurz-<br>name           | -                                  |                          |                                    | Stadt<br>an der<br>Weser            |                             | Ballade<br>von<br>Heine            | - *                         |                         |                                     | 10                          |                                        |                             |                                   |                   | Strom /<br>Frank-<br>reich             |                                   | Instrater<br>der<br>Seidel       |                                     |                          |
| ersöni.<br>Fürwort                | -                                  |                          | ägypt.<br>Baum-<br>wolle           |                                     |                             |                                    |                             | nord.<br>Gott           |                                     |                             |                                        | Kurort<br>bei<br>Wien       |                                   | span,<br>Artikel  |                                        |                                   | instalen<br>Eyslers              | -                                   |                          |
| Strom<br>in Si-<br>birien         | -                                  |                          |                                    |                                     |                             |                                    |                             |                         | Herzöge<br>von<br>Kurland           | •                           | Heer-<br>fuhrer i,<br>1,Welt-<br>krieg | -                           |                                   |                   |                                        |                                   | Haupt-<br>stadt v.<br>Ghana      |                                     | Berg II<br>Boli-<br>vien |
| <u> </u>                          |                                    | Binde-<br>wort           | Abk. f.<br>einen<br>Bibel-<br>teil | <b>-</b>                            |                             | Staat<br>in<br>Europa              |                             | Pelz-<br>werk           | -                                   |                             |                                        |                             |                                   | kanad.<br>Provinz |                                        | armen.<br>Rumen-<br>stadt         |                                  |                                     |                          |
| dort                              |                                    | 3                        | Ball-<br>spiel                     |                                     | Exkōnig<br>von<br>Libyen    |                                    |                             |                         |                                     |                             | Stadt i.<br>Ober-<br>italien           |                             | Weis-<br>sagung                   |                   |                                        |                                   |                                  |                                     |                          |
| histor.<br>Bünd-<br>nis           | •                                  |                          |                                    |                                     |                             |                                    | 11                          | Futter-<br>gewebe       |                                     | frz.<br>Schrift-<br>steller | -                                      |                             |                                   |                   | 17                                     | Abk. f.<br>Dt.<br>Bundes-<br>bahn |                                  | Stadt<br>in der<br>Holst.<br>Schwei |                          |
| •                                 |                                    |                          |                                    |                                     | Stadt<br>im Kt.<br>Waadt    |                                    | Bad<br>am<br>Taunus         |                         |                                     |                             |                                        |                             | dt.<br>Maler                      |                   | Zahi-<br>wort                          |                                   |                                  | •                                   |                          |
|                                   | vor-                               | arab,<br>Woll-<br>mantel |                                    | schweize<br>Stadt<br>an der<br>Aare |                             |                                    |                             |                         |                                     | Sohn<br>Noahs               |                                        | Abk. f.<br>Mittel-<br>alter | -                                 |                   | Holz-<br>gewachs                       |                                   |                                  |                                     |                          |
| Volk i,<br>Vest-<br>Ifrika        | •                                  |                          |                                    |                                     |                             |                                    | Abk. f.<br>Land-<br>gericht |                         | Um-<br>stands-<br>wort              | -                           |                                        |                             |                                   |                   | Abk. 1.<br>Verein-<br>te Na-<br>tionen | Faul-<br>tier                     | Zeichen<br>für<br>Tantal         | -                                   |                          |
| Curzw.<br>ür<br>Abitur            | •                                  |                          |                                    | Staat<br>in<br>Europa               | •                           |                                    | •                           |                         |                                     |                             |                                        | Mit-<br>bewer-<br>berin     | •                                 |                   | •                                      | •                                 |                                  |                                     | ŅĒ:                      |
| Tanz-<br>schritt                  |                                    |                          |                                    | schmaler<br>Durch-<br>Iaß           | -                           |                                    |                             | 4                       | ital.<br>Erfinder                   | -                           |                                        |                             |                                   |                   | 8                                      |                                   | Zeichen<br>für<br>Nickel         |                                     | 104                      |
| 1                                 | 2                                  | 3                        | 4                                  | 5                                   | 6                           | 7                                  | 18                          | 3 (                     | 9                                   | 10                          | 11                                     | 12                          | 13                                | 14                | 15                                     | 16                                | 17                               | 7                                   | 18                       |

AUFLÖSUNG DES LETZTEN RÄTSELS

WAAGERECHT: 2. REIHE Schlangenbeschwoerer 3. REIHE Elies – Aktie 4. REIHE | SENKRECHT: 2. SPALTE Schlichtungsverfahren 3. SPALTE Austria – Lefzen 4. Gluck – Buche – Leib 5. REIHE Ascot – Menorca 6. REIHE Casals – Trier – H.N. | SPALTE Flechse – Ekel – Po 5. SPALTE Alk – Mensa – Golan 6. SPALTE Ni – Al 7. REIHE Hue - Genua - Flirt 8. REIHE Meran - Medio 9. REIHE Butler - Dover Oma 10. REIHE Nr. - Maser - Antrag 11. REIHE Giessen - Elen - Seni 12. REIHE Osaka - Santiago 13. REIHE Lome - Jan - Soja 14. REIHE Eilwangen - Alumnat 15. REIHE Re - Bug - Sporn - do 16. REIHE Affe - Mette - Arber 17. REIHE Gotin - Teint 18, REIHE Heron - Ethos - Sue 19, REIHE Ern - Docht - Amboss

HOLLAND /2

ler - Laudon 7. SPALTE Gauss - Mekong - DIN 8. SPALTE les - Galan - Milmose 9. SPALTE Bozen - Seesen 10. SPALTE Obhut - Deka - Ehre 11. SPALTE Tudor -Stettin 12. SPALTE Sahara - Etappe - VA 13. SPALTE Ecke - Merlin - Texin 14. SPALTE Meier - Arles 15. SPALTE wider - Angeln - Ara 16. SPALTE Boe - Firm anomal 17. SPALTE Lollo - smart 18. SPALTE Roer - Oregon - Sode 19. SPALTE Ichroman - Jadebusen 20. SPALTE Brabant - Agitator - Esra = SCHUELERLOTSE

#### Tolumsylk

MDIAND WALDEOBACHTUNG 1 WO.AB DM 2268, DR. DÜDDER 1-ALASKA-CAMPINGTOUR 27 TAGE AB DM 2398, REISEN GMBH

weitere Angebote finden Sie in unseren Kataloger IDA - USA - MEXIKO - KARIBIK und TRALIEN - NEUSEELAND - SÜDSEE DÜDDER REISEN GMBH Smarkt 8, D-5100 Aachen, T. 02408/20 48, Tx: 83 29 715



Wunderschön gelegenes Hotel
on Englands Küste

Das POLURRIAN ist eines der schönsien Hotels m. ca. 5 ha Gärten, die zu
einem sandigen Privatstrand (Ideal z.
Surfen) führen Hervort. Kilche, Service u. Annehmlichk, inkl. beheizt.
Schwimmbad, Squash/Tennispl., Solarium etc. Ab mir DM 60,-/Tag. Verl.
Sie kosteniose Farbbroschüre von:
D. Francis, Polurrian Hotel, MülLiON, S. Cornwall, TR12-7EN, England. Tel. 0044/326/24 04 21

"Nostalgic-Istanbul-Orient-Express"

Jubiläumszug \*\*\*

100 Jahre

PARIS MÜNCHEN WIEN BUDAPEST BUKAREST ISTANBUL

L-7. Oktober 1983

Reisen Sie im Luxus der 30er Jahre - im einzigen historischen Originalzug Europax, 30 Bedienstete sorgen für Ihr Wohlergehen in dem Salon-, Speiseund Barwagen. Es erwartet Sie eine gepflegte, persönliche Atmosphäre mit dem Flair des Besonderen.

\* \* \*

"Im Luxuszug nach Sibirien"

MOSKAU KABAROWSK strengleichliche Jahnfahrt von Moskau nach Sibirien. Fahren Sie im einzien ansaschen Luxu gag - 80 Reisende werden von 45 Bediensteten verwöhnt.

ein Sie itusere Spezial-Prospekte mit ausführlichen Beschreibungen an. Scust Den "Nost ligie-Istanbul-Orient-Express" können Sie auch mieten. i interessengruppen, Firmen oder bei gesellschaftlichen Anlässen stellen wir Judividuelle Wunsch-Routen zusammen.

Eppichin aergasse 8 - 6500 Mainz - Telefon 0.6131/101233

#### Kurzurlaub wie Sie ihn schätzen: Statt extremem Klimawechsel, angenehmer Landschaftswechsel.



urzreisen in ferne Länder strengen an. Große Temperaturschwankungen übersteht der Kreislauf nur, wenn man kerngesund ist. Die Köln-Düsseldorfer bietet Ihnen einen Kurzurlaub in Reichweite, erholsam und anregend: eine mehrtägige Rheinreise mit einem schwimmenden First Class-Hotel. Unser Komfort kommt überall

Sie spüren ihn im Aussichts-salon wenndie Landschaft vorbeizieht. Sie sehen ihn in den geräumigen Zweibettkabinen. Sie erleben ihn auf dem Sonnendeck und in der

Bordbar.



Speyer und die Nibelungenstadt Worms, die Rebhänge der Pfalz und den lieblichen Rheingau. Dann folgen die burgenbestandenen Steilufer des Rheinischen Schiefergebirges. Bei St. Goar beginnt der Bannkreis der Loreley. die einzig unversehrte Rheinburg aus dem 11. Jh. ein: die stolze Marksburg. Hinter den Rhein-Metropolen Köln und Düsseldorf zeigt sich der Niederthein von seiner

schönsten Seite. Am Ziel wird es Ihnen gehen wie den meisten Gästen vor Ihnen: Holland ist der krönende Abschluß einer unvergleichlich schönen Reise. Haben wir Ihnen den Mund wäßrig gemucht? Über alle KD-Reisen informiert Sie



sion, nur mit Frühstück), die romantischen Kurzreisen auf der Mosel, zwei Schwimmende Weinseminare und unsere Kunsthistorische Reise. Schicken Sie diesen Coupon ausgefüllt zurück. Sie erhalten umechend unseren informativen Prospekt. Und buchen können Sie bei Ihrem Reise-

unser Prospekt "Die großen

Rheinreisen". Auch über die

neuen, preiswerten Rhein-

reisen "garní" (ohne Vollpen-



| Bitte schicken Sie mir unverbindlich und kostenlos Ihren-<br>Prospekt "Die großen Rheinreisen 1983" |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Name:                                                                                               |  |

| PLZ On:                 |       |
|-------------------------|-------|
| TEE OII                 |       |
| Köln-Düsseldorfer       |       |
| Deutsche Rheinschittahr | r A G |
| Frankenwerft 15         |       |
| 5000 Köln 1             |       |
| Tel.: 02.21.2088-229    |       |
| Telev-08881326          |       |



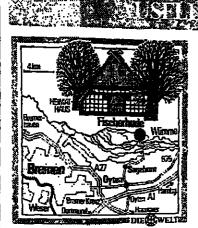

Anreise: Auf der A 1 Hamburg-Bremen bis Stuckenborstel. Von Hannover oder Dortmund zur Abfahrt Oyten, weiter nach Sage-horn und Fischerhude. Unterkunft: Im über 150 Jahre al-ten Haus Berkelmann (Horst und

Inge Brumme, Zum Dieker Ort 8, 2802 Fischerhude) kosten Doppelzimmer mit Frühstück 60 Mark. Enzelzimmer mit Frühstück 30 Mark, Dienstags Ruhetag. Auskunft: Samtgemeinde Otters-berg, Rathaus, 2802 Ottersberg/ Kreis Verden (Aller).

#### **Fischerhude**

Inmitten beschaulicher Flußar-Ime der Wümmeniederung präsentiert sich Fischerhude - "das Dorf der Bauern und Künstler" als ein Kleinod landschaftlicher Besonderheit. Hier sind Flora und Fauna noch weitgehend intakt. In diesem Feuchtgebiet, um das sich Naturfreunde seit vielen Jahren bemühen, hat auch der selten gewordene Fischotter noch sein Reich. Fischerhude hat im Gegensatz

zu anderen Künstler- und Ausflugsorten nie groß auf sich auf-merksam gemacht, hektischer Touristenrummel findet hier nicht statt. Solche Geschäftigkeit würde auch nicht zu der Stille dieser Landschaft und dem grodeser Landschaft und dem gro-ben weiten Himmel passen, des-sen ständig wechselnde Wolken-szenerie jeden Naturfreund faszi-niert. Das Auto sollte man in der Nähe der "Alten Wassermühle", neute ein Gasthaus, absetzen, und dann Fischerhude zu Fuß entdecken. Dann sollte man sich das schlichte Fischerhuder Got-teshaus mit seiner Rundmauer aus Grabsteinen alter Fischerhuder Geschlechter ansehen. Gleich dahinter wartet das 400 Jahre alte prächtige Museum "Heimathaus Irmintraut", das viele Kostbarkeiten der Bauernkultur bewahrt. Und gleich hinter der "Alten Was-sermühle" befindet sich die Fischernuder Kunstschau. Hier zeigt Anke Wellmann gediegenes

Kunsthandwerk, Malerei und

Seit vielen Jahrzehnten hat das stille Fischerhude auch die Künstler angezogen. Bekannte Namen wie Heinrich Breling, Heinrich Rohmeyer, Rainer Maria Rilke, Clara Westhoff und Otto Modersohn sind untrennbar mit diesem Ort verbunden. Otto Modersohn, der große Landschafts-poet, der seit 1908 in Fischerhude lebte, nat hier Werke von seltener Innerlichkeit geschaffen. Ihm zu Ehren hat sein Sohn Christian Modersohn - selbst Kunstmaler aus einer alten Eichenscheune in der Fischerhuder Bredenau das Otto-Modersohn-Museum

Zwei Wanderwege im Raum Fischerhude sind von besonderer Schönheit: einmal der "Dietrich-Speckmann-Weg", der von der Schleuse "Im alten Dorf" an der Wümme entlang führt, sowie der "Otto-Modersohn-Weg" von der stillen Bredenau hinüber zum Deich der "alten Wümme" und in das Wald- und Dünengebiet der "Surheide" hinein.

Danach stärkt man sich bei gutbürgerlicher Küche - ein deftiges Schnitzel um 14 Mark, der Kinderteller für acht bis neun Mark -zum Beispiel im Haus Berkelmann in Fischerhude, das viel Bauernkultur besitzt

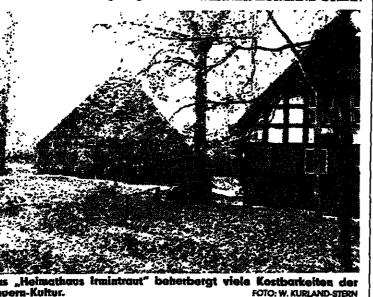



PERU / Wenig bekannt bei Liebhabern der Inka-Kultur sind die Ruinen von Pisac

## Wo einst die Sonne angebunden war .

Machu Picchu, die rätselhafte Ruinenstadt auf einem abgeplatte-ten Berggipfel am Rande des Urwaldes, gilt als eine der besuchenswertesten Sehenswürdigkeiten Peus. – Ist sie das, wenn man bedenkt, wie eine Tagesexkursion dorthin abläuft? Das nämlich heißt, frühmorgens in Cuzco mit der Bahn aufbrechen, zweimal gut drei Stunden im Zug verbringen, an der im Tale gelegenen Station von Machu Picchu sich um einen Platz in den Mikrobussen drängeln und im vollen Selbstbedienungsrestaurant bei den Ruinen Mittag es-sen, um endlich für etwa drei Stun-den das eigentliche Machu Picchu besichtigen zu können - zusammen mit allen Passagieren des langen Touristenzuges, die natürlich auch gerade dann die Ruinen erstürmen.

Es gibt eine Alternative zu Machu Picchu: Pisac. Es ist gleichfalls eine inkaische Gründung, doch wenig bekannt. Die Zufahrtsstraße nach oben wurde erst vor wenigen Jahren fertiggestellt.

Nach Pisac fährt man von Cuzco rund 30 Kilometer mit dem Taxi. Der Weg führt durch das Heilige Tal der Inka, dem einstigen Jagdre-vier der göttlichen Herrscher. Das heutige Pisac unterhalb der Rui-nen liegt 2970 Meter hoch. Sonntags strömen auf seinen großen Dorfplatz buntgekleidete Indios und fotografierfreudige Touristen. Viele der Fremden besuchen dann

auch die Ausgrabungen. Sonst aber ist es oben still und beschau-

Das Taxi fährt bis in Sichtweite des alten Pisac, das sich auf einem Bergvorsprung ausbreitet. Man zahlt keinen Eintritt. Niemand bietet verstohlen "echte" Keramik-funde an. Über einen schmalen Inkaweg, der wie an die Felswand geklebt, teilweise aus Stufen besteht, geht's zu Fuß weiter. Gut erhaltene Stadttore - ohne die hölzernen Türen, versteht sich – symbolisieren die Bedeutung der einstigen Bergfeste und Metropole, deren Areal etwa fünfmal so groß ist wie das von Machu Picchu und die als eine der größten Städte aus präkolumbianischer Zeit gilt.

Man weiß nur wenig über Pisac. Man wein nin weing user Lead In vielen Büchern über Peru fehlt das Stichwort Pisac völlig Forschungen und Ausgrabungen sind noch nicht abgeschlossen. Aber da die alten Peruaner keine eigentli-che Schrift kannten, dürfte die Geschichte dieses Ortes, der seiner Größe nach eine wichtige Rolle wahrscheinlich besonders gegen Ende des 15. Jahrhunderts - gespielt haben muß, für immer im dunkeln liegen.

Der Besucher darf sich eigenen Deutungen hingeben. Leicht wird er die Zweiteilung des Kerns des alten Pisac erkennen: die eigentliche Stadt und den heiligen Bezirk, der auf dem höchsten Plateau sich drängt. Eine lange Treppe führt von den Wohnbezirken hinauf. Oben finden Kenner zwischen

gewaltigen Mauern schnell die Regewaltigen Mauern schneil die Re-ste eines Intihuatanas, jenes aus einem Felsblock gemeißelten Sporns, an dem die Sonne ange-bunden worden sein soll "inti" heißt Sonne, "huatana" Ort, der etwas festhält. Dieser mächtige Steinblock markiert hier wie in Machu Pischu und in anderen In Machu Picchu und in anderen In-kaorten den Mittelpunkt des Tempelbereichs, den Sonnentempel. Ebenfalls leicht auszumachen ist ein kleines, sicherlich sakrales Wasserbecken. Die sich um das Intihuatana

drängenden Tempel und wahrscheinlich Priesterpaläste und Mausoleen, denen die einst aus Holz und getrocknetem Blätter-werk gefertigten Dächer natürlich fehlen und auf deren Böden Gras wächst, repräsentieren reinsten klassischen Inka-Baustil: zyklopische Blöcke mörtellos aufeinander gefügt. Trapezförmige Durchgänge mit zuweilen tonnenschweren Abdecksteinen, vollkommen symme-trische Nischen im Monumentalmauerwerk.

Über heutige Trampelpfade und inkaische Steintreppen durch-streift man das Gelände. Nach drei Stellen lugen schneebedeckte Gip-fel herüber. Im Grün zwischen den grauen Ruinen wachsen Blumen, meist mit gelben Blüten. Es duftet. die Sonne brennt, Stille herrscht

Es lohnt sich, den Besuch von Pisac mit dem Ollantaytambos zu Ruinen, Landschaft und Indios in ihrem Alltagsleben kennenzuler-

Da die am Berghang klebenden Inkabauten von Ollantaytambo nachmittags im Schatten liegen, sollte man diesen Ort am Vormittag besuchen. Nach einem frühen Mittagessen - vielleicht im Touristenhotel von Urubamba, das direkt am Wege liegt - stünde dann Pisac auf dem Programm. Das in einer alten Hacienda, nicht weit von den Pisac-Ruinen, eingerichtete Hotel Chongo Chico kann gegenwärtig als Mittagsplatz nicht emp-fohlen werden; es ist ein wenig heruntergekommen. Dagegen kann man vorbehaltlos raten, nach geßliche Ausblicke auf die Ortschaft und das von Bergen bedrängte grüne Tal, durch das sich der Fluß in einem breiten, sandigen Bett windet ... RALF-D. UHLIG

Angebot: Wer nicht auf eigene Faust relsen mag, findet beispielsweise bei Dr. Tigges-Fahrten eine 17tägige Studieureise durch Peru und Bolivien, die auch Pisac berührt (mit Flug ab Frankfurt ab 6495 Mark; Termine: 13. bis 29. Juli und 5. bis 21. Oktober).

#### KATALOG

TT-Touristik (Mattentwie 2000 Hamburg 11): "17-F höuser Südschweden '83". Bergewöhnlich sind die Le-gen, die im Ferienhausprei allen Angeboten enthalten Possage für die ganze Fa bestehend aus zwei Erwai nen und maximal drei Kinder 14 Jahren auf der Fähre Tr munde-Trelleborg-Travemu inklusive Autobeforderung s eine Woche Aufenthalt im Fe haus in Südschweden nach e ner Wahl. Die Preise liege nach Saison zwischen 314 h und 1183 Mark pro Woche.

P. Markvardsen (Poul M vardsen, Selbjerg 22, Hopt DK-6100 Haderslev): Ferient ser – Dänemark 1983 – Indiv alreisende finden in dem üt sichtlich gegliederten Kote unter der Vielzahl von Fer wahnungen an Nord- und Ost bestimmt das passende An bot, in einer der schänen Ec Dänemarks. Vorteilhaft für de sche Urlauber. Die starke Ko kraft der Mark bringt Preisen Bigungen bis zu fünt Prozent, jedes Ferienhaus mit Grunk dargestellt ist, kann man s schon vor dem Urlaub ein E von dem ausgewählten Haus r chen. Die Mietpreise reichen 137 Mark bis zu 1100 Mark

Woche. Scar (Scan-Service, Bremer 120 A, 2805 Stuhr 1/Brinkum): " laub in Skandinavien 1983 – : rienhäuser, Wohnungen, Hote – Urlaub im Norden Europas ein Tip für Urlauber, die eine : berührte Landschaft femab v überfüllten Badestränden vorz hen. Für diese Reisenden enth der Katalog neben Ferienhäsem in Dänemark, Finnland, Nawegen und Schweden eine gr
Be Auswahl von Ferienappart
ments und Hotels. Bei durchwater stabilen Preisen gelten teilwei auch Preissenkungen bis zu Prozent gegenüber dem Vorjal So kostet zum Beispiel ein Ferie haus für sechs Personen mit Sa na und Kamin nur 392 Mark p Woche.

Sun Island Tours (Gallusaniae Sun Island Tours (Gallusanlac 2, 6000 Frankfurt): "Urlaub in to xusvillen 1983" – in einem opuler ten Forbkatalog werden Villen Griechenland (neu Skiathos), Ita lien (neu Venetien), Portuga Spanien, Mexiko (neu Puert Valiarta), Jamaika und Florid angeboten, mit bis zu neu Schlafzimmern, Swimmingpound Haushaltshilfe, zum Teil auc mit Köchin. Zur Abrundung de mit Köchin. Zur Abrundung de sonnigen Programms tragen "Br tish Country Houses" bei. Die It xuriös eingerichteten Häuse sind ein Traum für verwöhnte Rei sende – und entsprechend sint die Preise. Da kann eine Villa a der Algarve für fünf Persone pro Hochsaisonwoche über 500 Mark kosten oder eine architek tonisch ausgefallene Terrassen wohnung in Puerto Vallarta – oh ne Außenwände und mit Kaska den-Schwimmbecken - für zwe Personen etwa zwischen dreiein halb und sechstausend Mark pro Woche.

#### TOURISTIK



#### Einmalige Routen, ausgefallene Häfen, einmalige Preise . .

14tägige Kreuzfahrten mit MTS Jason Mittelmeer und westeuropäische Küste

7. 5.–21. 5., 21. 5.–4. 6. Große Griechenland-Kreuzfahrt Reiseroute. Venedig – Spirt – Korfu – Itea (Delphi) – Piraus – Skyros – Skiūthos – Volos (Meteora) – Thessaloniki – Ormos Panaghia (Berg Athos) – Lesbos – Monem asia (Sparta Mystra) – Gythion – Katakolon (Olympia) - Ithaka - Dubrovnik - Korkula - Hvar - Rijeka - Pola - Venedig

4. 6.-19. 6. Rund um Italien mit Nordafrika Reiseroute. Venedig – Split – Dubrovnik – Kotor – Korlu – Ithaka – Porto Empedocie (Agrigent) – Turus – Djerba – Malta – Catama – Messina – Lipari – Capri – Ischia – Cagliari – Porto Cervo – Genua.

18. 6.-2. 7. Entlang der westeuropäischen Küste Reiseroule: Genua - Nizza - Barcelona - Valencia - Motril - Cadiz -Sevilla - Portimac - Lissabor. - Vigo - La Coruna - St. Nazaire - Loire bis Nantes - Brest - Le Havre - Seine bis Rouen - Amsterdam

Sondergruppen-Praise ab DM 2680,pro Person, inkl Hatentaxen und Reiseleitung Auskunft und Reservierung in Ihrem Reisebürg oder direkt bei

€PIR¢TIKI LIN€≶ Johnsaliee 8. 2000 Hamburg 13, Tel. 040:44 30 32 (Frau Kreft)

Griechenland

Erlobits-Schittsreise, max. 12 Pers.
Die schönsten Verbindungen der griechischen Inselweit in 7 o. 14 Tg., such FKI
erlaght internation Bab. 1-sassa.



Unser besonderer Ratschlag für Studienreisen im Mai:

<u> Venedig – Friaul – Triest,</u> 10-tägige Standortstudienreise vom 8.5. bis 17.5. mit dem TUI FerienExpress ab Frankfurt ab DM 1348,-

<u> Apulien – Kalabrien –</u> Basilicata, 15-tagige Studienreise vom 14.5. bis 28.5. mit Flug ab Frankfurt ab DM 3498,-



Unser besonderer Ratschlag für Studienreisen im Juni:

Andorra, die Katalonischen Pyrenaen und das Roussilon, 10-tägige Studienreise vom 15.6. bis 24.6. mit dem TUI FerienExpress

Kantabrien - Galizien, 15-tagige Studienreise vom 18.6. bis 2.7. mit Linienflug ab Frankfurt ab DM 2795,-

Unser besonderer Ratschlag für Studienreisen

im Mai:

Dr. Tigges-Reiseakademie, "Große Mutter Agypten – Pharaonen, Kopten, Muslime" vom 19.5. bis 4.6. mit Linienflug ab Frankfurt ab DM 4550,-(Wiederholung: 22.9, bis 8.10.83)

Buchung und Beratung in Ihrem TUI-Reiseburo

ab Frankfurt ab DM 1430,~



#### **GRIECHENLAND**

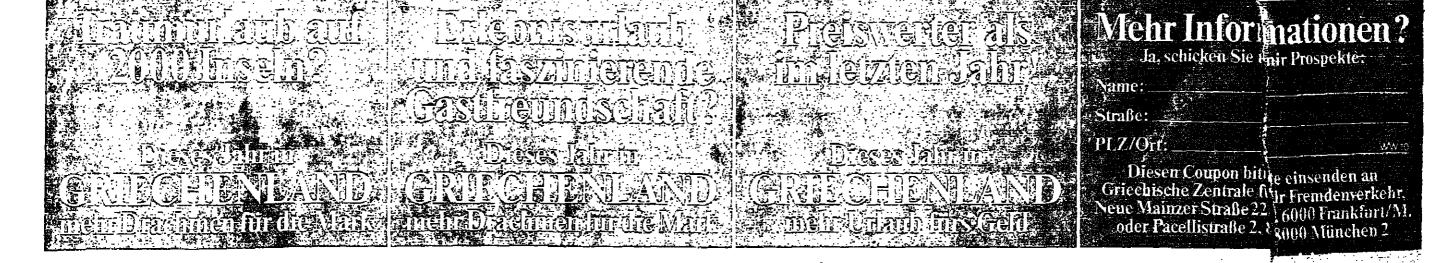



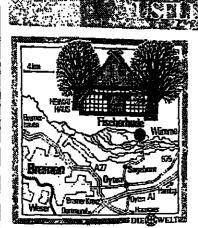

Anreise: Auf der A 1 Hamburg-Bremen bis Stuckenborstel. Von Hannover oder Dortmund zur Abfahrt Oyten, weiter nach Sage-horn und Fischerhude. Unterkunft: Im über 150 Jahre al-ten Haus Berkelmann (Horst und

Inge Brumme, Zum Dieker Ort 8, 2802 Fischerhude) kosten Doppelzimmer mit Frühstück 60 Mark. Enzelzimmer mit Frühstück 30 Mark, Dienstags Ruhetag. Auskunft: Samtgemeinde Otters-berg, Rathaus, 2802 Ottersberg/ Kreis Verden (Aller).

#### **Fischerhude**

Inmitten beschaulicher Flußar-Ime der Wümmeniederung präsentiert sich Fischerhude - "das Dorf der Bauern und Künstler" als ein Kleinod landschaftlicher Besonderheit. Hier sind Flora und Fauna noch weitgehend intakt. In diesem Feuchtgebiet, um das sich Naturfreunde seit vielen Jahren bemühen, hat auch der selten gewordene Fischotter noch sein Reich. Fischerhude hat im Gegensatz

zu anderen Künstler- und Ausflugsorten nie groß auf sich auf-merksam gemacht, hektischer Touristenrummel findet hier nicht statt. Solche Geschäftigkeit würde auch nicht zu der Stille dieser Landschaft und dem grodeser Landschaft und dem gro-ben weiten Himmel passen, des-sen ständig wechselnde Wolken-szenerie jeden Naturfreund faszi-niert. Das Auto sollte man in der Nähe der "Alten Wassermühle", neute ein Gasthaus, absetzen, und dann Fischerhude zu Fuß entdecken. Dann sollte man sich das schlichte Fischerhuder Got-teshaus mit seiner Rundmauer aus Grabsteinen alter Fischerhuder Geschlechter ansehen. Gleich dahinter wartet das 400 Jahre alte prächtige Museum "Heimathaus Irmintraut", das viele Kostbarkeiten der Bauernkultur bewahrt. Und gleich hinter der "Alten Was-sermühle" befindet sich die Fischernuder Kunstschau. Hier zeigt Anke Wellmann gediegenes

Kunsthandwerk, Malerei und

Seit vielen Jahrzehnten hat das stille Fischerhude auch die Künstler angezogen. Bekannte Namen wie Heinrich Breling, Heinrich Rohmeyer, Rainer Maria Rilke, Clara Westhoff und Otto Modersohn sind untrennbar mit diesem Ort verbunden. Otto Modersohn, der große Landschafts-poet, der seit 1908 in Fischerhude lebte, nat hier Werke von seltener Innerlichkeit geschaffen. Ihm zu Ehren hat sein Sohn Christian Modersohn - selbst Kunstmaler aus einer alten Eichenscheune in der Fischerhuder Bredenau das Otto-Modersohn-Museum

Zwei Wanderwege im Raum Fischerhude sind von besonderer Schönheit: einmal der "Dietrich-Speckmann-Weg", der von der Schleuse "Im alten Dorf" an der Wümme entlang führt, sowie der "Otto-Modersohn-Weg" von der stillen Bredenau hinüber zum Deich der "alten Wümme" und in das Wald- und Dünengebiet der "Surheide" hinein.

Danach stärkt man sich bei gutbürgerlicher Küche - ein deftiges Schnitzel um 14 Mark, der Kinderteller für acht bis neun Mark -zum Beispiel im Haus Berkelmann in Fischerhude, das viel Bauernkultur besitzt





PERU / Wenig bekannt bei Liebhabern der Inka-Kultur sind die Ruinen von Pisac

## Wo einst die Sonne angebunden war .

Machu Picchu, die rätselhafte Ruinenstadt auf einem abgeplatte-ten Berggipfel am Rande des Urwaldes, gilt als eine der besuchenswertesten Sehenswürdigkeiten Peus. – Ist sie das, wenn man bedenkt, wie eine Tagesexkursion dorthin abläuft? Das nämlich heißt, frühmorgens in Cuzco mit der Bahn aufbrechen, zweimal gut drei Stunden im Zug verbringen, an der im Tale gelegenen Station von Machu Picchu sich um einen Platz in den Mikrobussen drängeln und im vollen Selbstbedienungsrestaurant bei den Ruinen Mittag es-sen, um endlich für etwa drei Stun-den das eigentliche Machu Picchu besichtigen zu können - zusammen mit allen Passagieren des langen Touristenzuges, die natürlich auch gerade dann die Ruinen erstürmen.

Es gibt eine Alternative zu Machu Picchu: Pisac. Es ist gleichfalls eine inkaische Gründung, doch wenig bekannt. Die Zufahrtsstraße nach oben wurde erst vor wenigen Jahren fertiggestellt.

Nach Pisac fährt man von Cuzco rund 30 Kilometer mit dem Taxi. Der Weg führt durch das Heilige Tal der Inka, dem einstigen Jagdre-vier der göttlichen Herrscher. Das heutige Pisac unterhalb der Rui-nen liegt 2970 Meter hoch. Sonntags strömen auf seinen großen Dorfplatz buntgekleidete Indios und fotografierfreudige Touristen. Viele der Fremden besuchen dann

auch die Ausgrabungen. Sonst aber ist es oben still und beschau-

Das Taxi fährt bis in Sichtweite des alten Pisac, das sich auf einem Bergvorsprung ausbreitet. Man zahlt keinen Eintritt. Niemand bietet verstohlen "echte" Keramik-funde an. Über einen schmalen Inkaweg, der wie an die Felswand geklebt, teilweise aus Stufen besteht, geht's zu Fuß weiter. Gut erhaltene Stadttore - ohne die hölzernen Türen, versteht sich – symbolisieren die Bedeutung der einstigen Bergfeste und Metropole, deren Areal etwa fünfmal so groß ist wie das von Machu Picchu und die als eine der größten Städte aus präkolumbianischer Zeit gilt.

Man weiß nur wenig über Pisac. Man wein nin weing user Lead In vielen Büchern über Peru fehlt das Stichwort Pisac völlig Forschungen und Ausgrabungen sind noch nicht abgeschlossen. Aber da die alten Peruaner keine eigentli-che Schrift kannten, dürfte die Geschichte dieses Ortes, der seiner Größe nach eine wichtige Rolle wahrscheinlich besonders gegen Ende des 15. Jahrhunderts - gespielt haben muß, für immer im dunkeln liegen.

Der Besucher darf sich eigenen Deutungen hingeben. Leicht wird er die Zweiteilung des Kerns des alten Pisac erkennen: die eigentliche Stadt und den heiligen Bezirk, der auf dem höchsten Plateau sich drängt. Eine lange Treppe führt von den Wohnbezirken hinauf. Oben finden Kenner zwischen

gewaltigen Mauern schnell die Regewaltigen Mauern schneil die Re-ste eines Intihuatanas, jenes aus einem Felsblock gemeißelten Sporns, an dem die Sonne ange-bunden worden sein soll "inti" heißt Sonne, "huatana" Ort, der etwas festhält. Dieser mächtige Steinblock markiert hier wie in Machu Pischu und in anderen In Machu Picchu und in anderen In-kaorten den Mittelpunkt des Tempelbereichs, den Sonnentempel. Ebenfalls leicht auszumachen ist ein kleines, sicherlich sakrales Wasserbecken. Die sich um das Intihuatana

drängenden Tempel und wahrscheinlich Priesterpaläste und Mausoleen, denen die einst aus Holz und getrocknetem Blätter-werk gefertigten Dächer natürlich fehlen und auf deren Böden Gras wächst, repräsentieren reinsten klassischen Inka-Baustil: zyklopische Blöcke mörtellos aufeinander gefügt. Trapezförmige Durchgänge mit zuweilen tonnenschweren Abdecksteinen, vollkommen symme-trische Nischen im Monumentalmauerwerk.

Über heutige Trampelpfade und inkaische Steintreppen durch-streift man das Gelände. Nach drei Stellen lugen schneebedeckte Gip-fel herüber. Im Grün zwischen den grauen Ruinen wachsen Blumen, meist mit gelben Blüten. Es duftet. die Sonne brennt, Stille herrscht

Es lohnt sich, den Besuch von Pisac mit dem Ollantaytambos zu Ruinen, Landschaft und Indios in ihrem Alltagsleben kennenzuler-

Da die am Berghang klebenden Inkabauten von Ollantaytambo nachmittags im Schatten liegen, sollte man diesen Ort am Vormittag besuchen. Nach einem frühen Mittagessen - vielleicht im Touristenhotel von Urubamba, das direkt am Wege liegt - stünde dann Pisac auf dem Programm. Das in einer alten Hacienda, nicht weit von den Pisac-Ruinen, eingerichtete Hotel Chongo Chico kann gegenwärtig als Mittagsplatz nicht emp-fohlen werden; es ist ein wenig heruntergekommen. Dagegen kann man vorbehaltlos raten, nach geßliche Ausblicke auf die Ortschaft und das von Bergen bedrängte grüne Tal, durch das sich der Fluß in einem breiten, sandigen Bett windet ... RALF-D. UHLIG

Angebot: Wer nicht auf eigene Faust relsen mag, findet beispielsweise bei Dr. Tigges-Fahrten eine 17tägige Studieureise durch Peru und Bolivien, die auch Pisac berührt (mit Flug ab Frankfurt ab 6495 Mark; Termine: 13. bis 29. Juli und 5. bis 21. Oktober).

#### KATALOG

TT-Touristik (Mattentwie 2000 Hamburg 11): "17-F höuser Südschweden '83". Bergewöhnlich sind die Le-gen, die im Ferienhausprei allen Angeboten enthalten Possage für die ganze Fa bestehend aus zwei Erwai nen und maximal drei Kinder 14 Jahren auf der Fähre Tr munde-Trelleborg-Travemu inklusive Autobeforderung s eine Woche Aufenthalt im Fe haus in Südschweden nach e ner Wahl. Die Preise liege nach Saison zwischen 314 h und 1183 Mark pro Woche.

P. Markvardsen (Poul M vardsen, Selbjerg 22, Hopt DK-6100 Haderslev): Ferient ser – Dänemark 1983 – Indiv alreisende finden in dem üt sichtlich gegliederten Kote unter der Vielzahl von Fer wahnungen an Nord- und Ost bestimmt das passende An bot, in einer der schänen Ec Dänemarks. Vorteilhaft für de sche Urlauber. Die starke Ko kraft der Mark bringt Preisen Bigungen bis zu fünt Prozent, jedes Ferienhaus mit Grunk dargestellt ist, kann man s schon vor dem Urlaub ein E von dem ausgewählten Haus r chen. Die Mietpreise reichen 137 Mark bis zu 1100 Mark

Woche. Scar (Scan-Service, Bremer 120 A, 2805 Stuhr 1/Brinkum): " laub in Skandinavien 1983 – : rienhäuser, Wohnungen, Hote – Urlaub im Norden Europas ein Tip für Urlauber, die eine : berührte Landschaft femab v überfüllten Badestränden vorz hen. Für diese Reisenden enth der Katalog neben Ferienhäsem in Dänemark, Finnland, Nawegen und Schweden eine gr
Be Auswahl von Ferienappart
ments und Hotels. Bei durchwater stabilen Preisen gelten teilwei auch Preissenkungen bis zu Prozent gegenüber dem Vorjal So kostet zum Beispiel ein Ferie haus für sechs Personen mit Sa na und Kamin nur 392 Mark p Woche.

Sun Island Tours (Gallusaniae Sun Island Tours (Gallusanlac 2, 6000 Frankfurt): "Urlaub in to xusvillen 1983" – in einem opuler ten Forbkatalog werden Villen Griechenland (neu Skiathos), Ita lien (neu Venetien), Portuga Spanien, Mexiko (neu Puert Valiarta), Jamaika und Florid angeboten, mit bis zu neu Schlafzimmern, Swimmingpound Haushaltshilfe, zum Teil auc mit Köchin. Zur Abrundung de mit Köchin. Zur Abrundung de sonnigen Programms tragen "Br tish Country Houses" bei. Die It xuriös eingerichteten Häuse sind ein Traum für verwöhnte Rei sende – und entsprechend sint die Preise. Da kann eine Villa a der Algarve für fünf Persone pro Hochsaisonwoche über 500 Mark kosten oder eine architek tonisch ausgefallene Terrassen wohnung in Puerto Vallarta – oh ne Außenwände und mit Kaska den-Schwimmbecken - für zwe Personen etwa zwischen dreiein halb und sechstausend Mark pro Woche.

#### TOURISTIK



#### Einmalige Routen, ausgefallene Häfen, einmalige Preise . .

14tägige Kreuzfahrten mit MTS Jason Mittelmeer und westeuropäische Küste

7. 5.–21. 5., 21. 5.–4. 6. Große Griechenland-Kreuzfahrt Reiseroute. Venedig – Spirt – Korfu – Itea (Delphi) – Piraus – Skyros – Skiūthos – Volos (Meteora) – Thessaloniki – Ormos Panaghia (Berg Athos) – Lesbos – Monem asia (Sparta Mystra) – Gythion – Katakolon (Olympia) - Ithaka - Dubrovnik - Korkula - Hvar - Rijeka - Pola - Venedig

4. 6.-19. 6. Rund um Italien mit Nordafrika Reiseroute. Venedig – Split – Dubrovnik – Kotor – Korlu – Ithaka – Porto Empedocie (Agrigent) – Turus – Djerba – Malta – Catama – Messina – Lipari – Capri – Ischia – Cagliari – Porto Cervo – Genua.

18. 6.-2. 7. Entlang der westeuropäischen Küste Reiseroule: Genua - Nizza - Barcelona - Valencia - Motril - Cadiz -Sevilla - Portimac - Lissabor. - Vigo - La Coruna - St. Nazaire - Loire bis Nantes - Brest - Le Havre - Seine bis Rouen - Amsterdam

Sondergruppen-Praise ab DM 2680,pro Person, inkl Hatentaxen und Reiseleitung Auskunft und Reservierung in Ihrem Reisebürg oder direkt bei

€PIR¢TIKI LIN€≶ Johnsaliee 8. 2000 Hamburg 13, Tel. 040:44 30 32 (Frau Kreft)

Griechenland

Erlobits-Schittsreise, max. 12 Pers.
Die schönsten Verbindungen der griechischen Inselweit in 7 o. 14 Tg., such FKI
erlaght internation Bab. 1-sassa.



Unser besonderer Ratschlag für Studienreisen im Mai:

<u> Venedig – Friaul – Triest,</u> 10-tägige Standortstudienreise vom 8.5. bis 17.5. mit dem TUI FerienExpress ab Frankfurt ab DM 1348,-

<u> Apulien – Kalabrien –</u> Basilicata, 15-tagige Studienreise vom 14.5. bis 28.5. mit Flug ab Frankfurt ab DM 3498,-



Unser besonderer Ratschlag für Studienreisen im Juni:

Andorra, die Katalonischen Pyrenaen und das Roussilon, 10-tägige Studienreise vom 15.6. bis 24.6. mit dem TUI FerienExpress

Kantabrien - Galizien, 15-tagige Studienreise vom 18.6. bis 2.7. mit Linienflug ab Frankfurt ab DM 2795,-

Unser besonderer Ratschlag für Studienreisen

im Mai:

Dr. Tigges-Reiseakademie, "Große Mutter Agypten – Pharaonen, Kopten, Muslime" vom 19.5. bis 4.6. mit Linienflug ab Frankfurt ab DM 4550,-(Wiederholung: 22.9, bis 8.10.83)

Buchung und Beratung in Ihrem TUI-Reiseburo

ab Frankfurt ab DM 1430,~



#### **GRIECHENLAND**

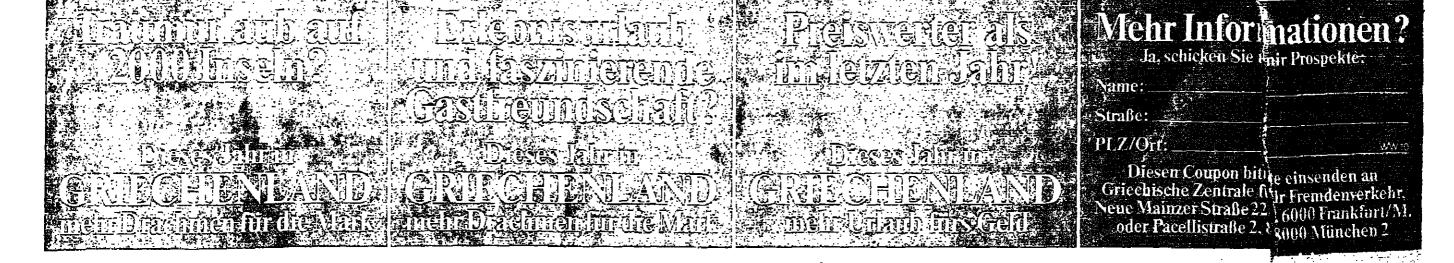

